

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

UNS - 31 0 26



10

,!

. • . 1





Iffland und Dasberg.

|   |   | • | 1     |
|---|---|---|-------|
|   | - | • |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   | :     |
|   |   |   |       |
|   |   |   | i<br> |
|   |   |   | i     |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
| ` |   |   |       |
| ` |   |   |       |

# Iffland und Dalberg.

Seschichte der classischen Theaterzeit Mannheims.

Rach ben Quellen bargeftellt

von

Dr. Wilhelm Koffka.

- 628.48.50

**Leipzig** Berlagsbuchhanblung von I I Weber. 1865.



## Seiner Majeftat

## König Ludwig I. von Bayern

ehrfurchtsvoll gewibmet

bom

Derfaffer.

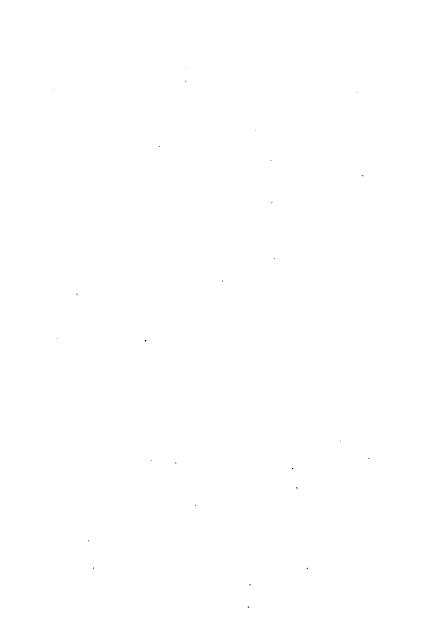

## Dorwort.

Auf dem Plate vor dem Theater in Mannheim, dessen Mitte Schiller's Standbild ziert, welches ihm den Namen giebt, auf dem Schillerplat, erhebt sich jest zur Rechten des unsterblichen Dichters, des Stolzes und der Freude seines Bolks, das in Erz gegossene Abbild Issland's, und in kurzer Zeit wird auf der andern, nach links gewendeten Seite als Gegenstück das Denkmal Dalberg's seinen Plat sinden: beide hervorgegangen aus der weihevollen Anschauung und gesspendet durch die königliche Freigebigkeit dessenigen deutschen Monarchen, welchem die bildende Kunst in unserm Baterlande die herrlichsten Hervorbringungen, ja fast überhaupt es dankt, daß sie ist und sein wird, des Königs Ludwig I. von Bayern. Schiller, Issland

und Dalberg: für die deutsche dramatische Kunst welch herrliches Dreiblatt! Sie, deren verkörperte Gestalten von dem Mannheimer Theaterplat herniederschauen in harmonischer Aneinanderreihung, wie ja auch in ihrem Leben und Wirken der Eine durch den Andern bedingt war!

Es ist hier nicht nöthig auseinanderzusegen, daß unsere Dichterfürsten ganges Werden und Geworbenfein in den Erfolgen wurzelt, welche fein Erftlingewerk in Mannheim hatte. Jede Lebensbeschreibung Schiller's giebt bavon ausführliche Runde, und bas Säcularfest seiner Geburt hat ja reichlich Beranlaffung geboten, darüber das Nähere zu schildern und kennen lernen zu laffen. Ohne Mannheim hatte es für ihn nie ein Weimar gegeben. Aber eben daß es dabin fam, dafür liegt der Grund in der Existenz einer ausgezeichneten Bühne in Mannheim. In Iffland hatte fie eine der hervorragenoften Größen, welche für die Schauspielkunft noch befonders durch die Propaganda wichtig werden sollte, die sich aus der späteren Berpflanzung ber Schule nach Berlin, so wie durch feine immerhin für die dramatische Runft, wenn auch nicht in demfelben Grade für die Poesie, bedeutsame literarische Production gestaltete; Ursprung sowohl als Fortgedeihen dankte sie dem Manne, welcher es verstient, der Dritte in diesem Bunde zu sein und als solscher in dem Andenken der Nachwelt bleibend fortzusleben: dem edeln Freiherrn von Dalberg.

So find wir hier auf claffischem Boden und fühlen und angehaucht von jenem Beistesodem, wie ihn in Griechenland und Italien der Gelehrte, wie ihn in Athen der Bildhauer, in Rom der Maler, in Beimar der Dichter empfängt. Jeder, ob er nun der dramatischen Runft selbst ausübend oder fördernd angehört, ob er nur als Berehrer und Renner die edelften Benuffe ihr verdankt, wie follte es ihn nicht anheimeln, wenn er die Stätte betritt, auf welcher diese Berven gewirft, wenn er vor dem Sause steht, welches der Schauplat ihrer segensreichen Thätigkeit war und das fich jest den erzenen Zeugen einer unvergeflichen Epoche gegenüber fieht? Wir find auf claffischem Boden, obschon noch kein Jahrhundert verfloffen ift, seitdem Jene gelebt und geschaffen haben. Denn claffisch ift ja nicht dasjenige, was die Zeit versteinert hat, sondern was immerdar seinen Werth behält und ewig jung bleibt, wie viele Menschengeschlechter auch an ihm vor=

übergegangen sein mogen. Aber wenn bas, mas im Bildwert, im Gemälde, in dem Gedicht classisch geworden ift, unverändert den Augen und dem Geifte der Rachwelt fich zeigt, der dramatischen Runft ift es nicht vergönnt, ihre Gestalten aus einer goldenen Mera in lebendigem Abbild aufzubewahren. Das ift ja. das emige, immer gleiche und immer berechtigte Rlage= lied : daß des Schauspielers Werf nur für den Augenblid Fulle und Leben bekommen kann, daß nichts in ber Welt im Stande ift, es forperlich festzubannen. Um fo forgfältiger haben wir das festzuhalten, mas und einen Einblick thun läßt in den Ursprung und die Wertstatt des Geschaffenen, was von den Gindruden Runde giebt, die es unmittelbar hervorgebracht, von der Wirkung in Mitteln und Zielen. Wenn in irgend einer Runft, so hat hier die Geschichte erganzend und ersepend einzutreten. Und glücklicherweise, mahrend sonst die Theatergeschichte im Allgemeinen weder durch Reichthum des Materials, noch weniger durch Zuverlässigkeit beffelben sich auszeichnet, ift aus ber classiichen Theaterzeit Mannheims in den Theateracten und anderweitigen handschriftlichen Aufzeichnungen ein fo reicher Schat von Mittheilungen aufbewahrt, daß

eine möglichst flare Anschauung jener Beriode daraus gewonnen werden kann.

Die Mannheimer hoftheaterverwaltung hat mit liebenswürdiger Bereitwilligfeit uns die vorhandenen Quellen erschloffen und daraus schöpfen laffen. Bas wir fanden, erschien uns zu bedeutend und fruchtbringend für die dramatische Runft, ale daß wir nicht hätten den Berfuch machen follen, für feine möglichfte Berbreitung Sorge zu tragen. So kam der Gedanke von selbst, in der Wiedergabe ber wichtigeren Documente gleichzeitig eine übersichtliche Darftellung zu geftalten. Es wird sich zeigen, daß, was bisher in der Tradition als glückliche, patriarchalische Buhne feststand, genug ber Sorgen, Mühen und Plagen hatte, daß ihr ebenfo wenig ein ewig heiterer himmel lächelte, als jemals einem Theaterunternehmen, und daß die gange Energie und Intelligeng, die warme Liebe für die Sache, daß eine kaum glaubliche Opferfähigkeit, wie fie alle der damalige Borftand des Mannheimer Theaters in feltener Beife in fich vereinte, bagu gehörten, um bas Bert fo viele Jahre und gegen die gewaltigften Sinderniffe aufrecht zu erhalten. Es wird aber auch flar werden, - und das erachten wir für das Wichtigste -

daß ein Theater, wenn es in Bahrheit eine Aunstanstalt sein soll, nur in der Uebereinstimmung der Führung mit den ausübenden Kräften, nur in dem friedlichen Zusammenwirken Aller seinen festen Grund sinden kann. Bon jener despotischen Willkur nach unten, jener byzantinischen Unterwürsigkeit unter Hazremslaunen nach oben, wie sie die neueste Zeit als maßgebendes Princip der meisten Bühnenführungen kennen lehrt, hat unsere Geschichte nichts zu melden, und die Hoftheaterintendanten modernen Schlages werden sicher in ihrem ersten Vorgänger, in Herrn von Dalberg, Alles eher sinden, denn ihr Bild.

Mannheim, im Upril 1865.

Der Verfasser.

# Inhaltsverzeichniß.

|      |                           |                 |      |       |      |            |      |      |     | Seite |
|------|---------------------------|-----------------|------|-------|------|------------|------|------|-----|-------|
| (    | Beschichte des Mannheimer | Ħa              | tior | raltļ | beat | ers        | po   | n se | m   | er    |
| (    | Bründung bis zu Iffland's | Al              | gar  | rg (  | (10. | <b>A</b> 1 | ıli  | 179  | 6). | •     |
| I.   | Die Entstehung bes Natio  | ona             | íthe | ater  | 8.   |            |      |      |     | 3     |
| Ц.   | Die Sepler'iche Direction |                 |      |       |      |            |      |      |     | 45    |
| III. | Lehrjahre                 |                 |      |       |      |            |      |      |     | 77    |
|      | Bachsthum und Bluthe .    |                 |      |       |      |            |      |      |     | 172   |
|      | Iffland's Regieführung .  |                 |      |       |      |            |      |      |     |       |
|      | Bedrängniffe und Rampfe   |                 |      |       |      |            |      |      |     |       |
|      | Anh                       | <b>37 17</b> (1 | ,    |       |      |            |      |      |     |       |
| _    | 0 0                       | -               |      |       |      |            |      |      |     |       |
| I.   | Aus den Protocollen des   |                 |      | •     |      |            |      |      |     |       |
|      | schusses. — Kritiken de   | 8 L             | err  | n v   | on : | Da1        | lber | g    | •   | 317   |
| II.  | Die bramaturgischen Frage | n 1             | mb i | hre   | Be   | anti       | wor  | tun  | g.  | 422   |
| III. | Ginige Bemerfungen über   | bi              | e A  | Ran   | nhe  | ime        | r Q  | Büh  | ne  |       |
|      | im Jahre 1794             |                 |      |       |      |            |      |      |     | 526   |
| IV.  | Berfchiebenes.            |                 |      |       |      |            |      |      |     |       |
|      | 1. Die Theatergesetze (   | 178             | 30). |       |      |            |      |      |     | 534   |
|      | 2. Der Sepler:Toscan      |                 |      |       |      |            |      |      |     | 538   |
|      | 3. Der Reunichilba Mal    |                 |      |       | •    |            |      |      |     | KAK   |

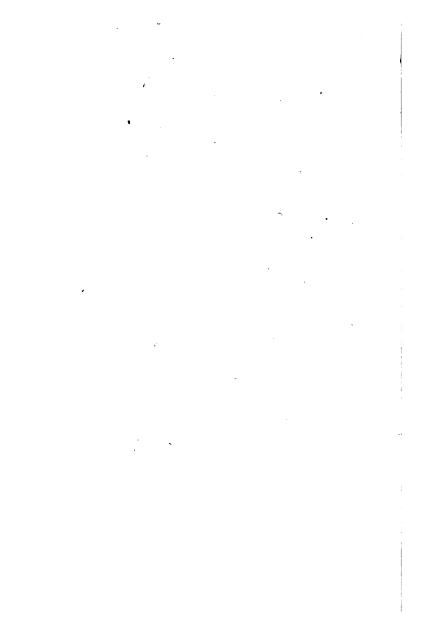

Geschichte des Mannheimer Nationaltheaters von seiner Gründung bis 3n Iffland's Abgang
(10. Juli 1796).

.

## Die Entstehung des Aationaltheaters \*).

Das Mannheimer Nationaltheater — fo hieß es von Beginn an, erst im Anfang dieses Jahrhunberts fügte es die Bezeichnung: Hoftheater hinzu batirt sein Bestehen vom 1. September 1778.

1 \*

<sup>\*)</sup> Die für unsere Arbeit benutzten Quellen sinb, unsgebruckte: acht Fascikel Theateracten; Protocolle bes Mannsheimer Theaterausschusses, 3 Bänbe; Tagebuch ber Mannsheimer Schaubühne von Backhaus mit Bemerkungen von Beck, 4 Bbe. Gebruckte: A. B. Isstand, Dramatische Werke, erster Band: Meine theatralische Lausbahn; Ebuard Devrient, Geschichte ber beutschen Schauspickkunst, Leipzig 1848 bei 3.3. Weber, Band II und III; Friedrich von Schiller, Briese an den Freiherrn Heribert von Dalberg, Mannheim 1854 bei Bensheismer; Zeitung für Theater und andere schöne Künste, Leipzig 1794.

In einem Promemoria vom 18. März 1799 an den Kurfürsten Maximilian von Bayern schreibt Frhr. von Dalberg:

"Das Mannheimer Nationaltheater, welches bem Staatsminister Frhrn. von Hompesch seine ursprüngliche Stiftung zu danken hat, wurde mir im Jahre 1778
zur Aufsicht und dauerhaften Erhaltung durch ein höchstes
Rescript d. d. Mannheim 1. September 1778 übertragen. Der höchste Endzweck dieser Nationaltheaterstiftung war: Entschädigung der Mannheimer Bürger
und Einwohnerschaft für den Abgang des Hoses und der Geld verzehrenden zahlreichen Dienerschaft durch einen Circulationssonds, welcher zum allgemeinen Bergnügen
sowohl, als zur sittlichen Bildung des Publikums sortbienen sollte. Zu diesem Behuf wurde gleich in obgedachtem höchstem Rescripte freies Orchester und ein jährlicher,
in monatlichen ratis an die Theatercassa zu zahlender
Beitrag aus Kammermitteln von 15,000 st. zugesichert."

Es war bemnach ebenso ein materieller Zweck, welscher bei ber Gründung bes Theaters verfolgt wurde, als ein sittlicher, durch fünstlerische Mittel zu erzielender. Ein Glück, daß dem so war. Denn das letztere Motivallein würde nicht hingereicht haben, das Bestehen des Theaters über jene kritischen Zeiten, welche später im Gefolge des Kriegs und der zunehmenden Mittellosigkeit hereinbrachen, hinwegzubringen. Was sonst der Kunst wesentlichster Nachtheil ift, ihre Pflege nicht um ihrer selbst

willen, sondern um Gelb mit ihr zu verbienen, bas sollte ihr hier zum größten Bortheil gereichen.

Entschädigung ber Mannheimer Bürger und Ginwohnerschaft für den Abgang des Hofes stand also in der Stiftungsurfunde obenan. Rarl Theodor, ber Rurfürst von Bfalzbayern, hatte außerorbentlich viel für Mannheim gethan, bas heißt in bem Ginne bes Worts, wie es in ber bamaligen Zeit aufgefaßt murbe, wenn ein Fürst feiner Refibeng bie mitunter zweifelhaften Wohlthaten großen Gelbaufwands zukommen ließ. Mit bem Anfang bes Jahres 1778 follte biefer Glang fein Enbe erreichen, da durch den Tod des Kurfürsten Maximilian Joseph des Dritten von Babern bas ganze Land an ben einzigen Erben von der Pfälzer Linie fiel und mit ber Ueberfiedelung bes hofes in die großere Residenz Baberns, nach München, jene Quellen zu verfiegen brobten. Bei ber Borliebe für Mannheim und bas benachbarte Schwetzingen, feine bem frangösischen Borbild von Berfailles nachgemachte Lieblingsschöpfung, lag es baber Rarl Theobor fehr nahe, ber Stadt für ben großen Berluft einen einigermaßen genügenben Erfat zuruchzulaffen, ber Minister von Sompesch bedurfte beshalb nicht großer Ueberredungsgabe, ben Rurfürsten bazu zu bestimmen.

Mehr bürfte es vielleicht Wunder nehmen, daß gerade in der Errichtung eines Theaters ein Entgelt für die sicheren Berluste erblickt wurde, daß man überhaupt, bei den Anschauungen der damaligen Zeit, in dem Theater einen Anziehungspunkt dauernder Art und fogar von vekuniärer Einträglichkeit, unmittelbar und mittelbar, erfannte. In jenen Zeiten hatten die Brivatbühnen, und felbft die besten Unternehmungen, wie die Schröber's in hamburg, fortwährend mit ber Sorge um ihre wenig blenbenbe Erifteng zu fampfen und bie wenigen Sofbuhnen bestanden nur durch ben Willen und die Laune ihrer fürstlichen Ernährer, die mitunter nicht einmal Zuschauer genug für bie auf ihren Willen gegebenen Borftellungen fanden, felbst wenn ber Eintritt unentgeltlich war. Es fann baber nur in ber tieferen Erkenntnig bes Aurfürsten Karl Theodor von dem Wesen der dramati= ichen Runft, von der in ihr liegenden Culturfähigkeit und bem baraus mit ber Zeit entspringenden materiellen Anziehungsvermögen ber Grund bafür gefucht werden, baf bie Errichtung eines Instituts beschlossen wurde, welches in fich ben Reim trug, ber Stadt, für bie es bestimmt wurde, wesentlichstes Rleinob zu werden. Und allerdings lag biefer Bug in bem Wefen biefes Berrichers, ber für Alles, was Runft und Wiffenschaft betraf, namentlich beutsche Kunft, mehr Berftandnig und mehr Berg hatte, als bie meiften feiner gablreichen Bettern auf ben ungahligen großen und fleinen beutschen Thronen ber bamaligen Reit.

Iffland erzählt in seiner theatralischen Laufbahn: "Wir sahen gleich in den Tagen nach unserer Ankunft in Mannheim alle edlen und schönen Institute, die der Kurfürst Rarl Theodor mit freigebiger Sand ben Wissenschaften gewidmet hat. Er hat bei bem Antritte feiner Regierung so vieles noch in Ruinen gefunden, nach seiner vielfährigen Regierung ist so manches jest wieber zertrümmert worben, und bennoch ift fo vieles noch erhalten worden, bessen ich mich mit freudiger Rührung erinnere. Der Runftfreund findet überall feine Spur, in feinem Thun seine Gefinnungen. Der Nachwelt wird sein Name gegenwärtig fein. Sie frohnt nicht bem Beifte bes Augenblick; indem fie scheiben wird, mas auf seine Rechnung gehört, mas nicht barauf gehört, mas er wollte, wo und warum fein Wille manchmal gehemmt, entstellt wurde, wird fie Rarl Theodor einen Plat anweisen, ber hm gebührt. " - "Diefer Churfürst ", fährt Iffland fort, "ift unter ben mächtigen Deutschen Fürsten ber erfte, welcher icon vor langen Jahren für Deutsche Literatur fich laut entschieden, sie unterstützt, geehrt hat. Er fette fich aus eigenem Triebe in Berbindung mit Deutschen Dichtern. Enige haben fein Entgegenfommen fo falt aufgenommen, baf bie Beharrlichkeit biefes Fürsten eben fo für fein Berg, als für feinen Beift fpricht. Er war ber erfte Deutsche Fürst, ber bas Frangösische Theater entließ, und ein Deutsches Hoftheater errichtete. Er zuerst hat 1775 Deutsche große Oper gegeben, und bieses bei ben hoffeierlichkeiten 1776, 1777 fortgefett. Sein 3med bei Errichtung ber Deutschen Gesellschaft zu Mannheim ift unverfennbar. "

Das beutsche Softheater, von welchem Iffland spricht, war im Jahr 1776 gegrlindet worden. Die Truppe bes Theater-Brincipals Marchanb, beren Stanbort Mainz war, die aber Mannheim im Jahr 1775 besuchte, batte ben Rurfürsten zum Entschluß gebracht, ein eigenes Theater zu errichten. Das Arsenal wurde zu einem Theater umgebaut. Die neueingerichtete Bühne war nur zwölf Schritte breit, - bas erkannte man bamals für ben angemessenen Raum für bas Schauspiel. Man unternahm es, aus ber Balletschule bie nöthigen Schauspieler bilben au wollen, man berief Leffing und Edhof zur Drganifation und zu bem Amt eines Lehrers ber Grundfate ber Dramaturgie. Beibe lehnten jeboch ben Auftrag ab. Da nun die Schule unter einem ganz unfähigen Lehrer, Namens Lorenzo, und bei völlig roben Zöglingen, mit benen er beim Buchstabiren anfangen mußte, feine Erfolge versprach, so zog ber Rurfürst - mit Richt= achtung einer inzwischen erlassenen Berufung ber Geplerichen Gefellichaft - bie Marchand'iche Truppe zu feiner Bühne herbei.

Die Verlegung der Residenz nach München hatte die natürliche Folge, daß der Kurfürst sein Theater mit dorthin nahm. \*) Demnach mußte für Mannheim, um

<sup>\*)</sup> Das Münchener Softheater, unter ber Oberleitung unverftanbiger Soffchrangen, erreichte teine höhere Stufe, obicon ihm viel glanzenbere Existenzmittel gewährt wurden, als bem

bie mohlwollenden Absichten bes Landesherrn zu erfüllen, ein neues Bühnenwesen geschaffen werben. Sier hing nun Alles bavon ab, eine Berfonlichkeit zur geeigneten Einrichtung, Ueberwachung und Fortführung bes Unternehmens zu finden, und wenn die Wahl so wunderbar gludlich ausfiel, wie es mit bem Frhrn. von Dalberg ber Kall war, so läft sich jett in der That schwer sagen, ob bem Rennerblid Rarl Theodor's bafür bas Berbienft auguschreiben, ober ob nicht vielmehr eine besondere gutige Rugung bes Schickfals barin zu erkennen ift, weldes gerade damals in ber Berfon Dalberg's alle jene Eigenthumlichkeiten vereint hatte, benen bie nöthige Brobuctionstraft für bas neue und schwierige Beginnen innewohnte. Wie dem fei, für die bramatische Runft und ihre Fortentwicklung in Deutschland bleibt es von unvergänglichem Werth, baf gur rechten Zeit ein Dalberg ba war.

Wolfgang heribert, Reichsfreiherr von Dalsberg, im Jahr 1749 geboren, in einem Jahr mit dem Altmeister Goethe, war der Spröfling aus dem alten edlen Geschlecht der Dalberge, dessen schon im frühesten Mittelalter in der deutschen Geschichte Erwähnung geschieht. Das Alter des Abels hatten die Dalberge mit manchem Andern gemein; was sie aber besonders auszeichnete, das

jungen Mannheimer Institut. Aber Mannheim hatte eben einen Dalberg jum Führer und biefer Eine mog bie glanzendeften Aufchuffe auf.

war ihre wahrhaft eble Gesinnung, welche von jener aristofratisch sein sollenden, junkerhaften Ueberhebung nichts wußte, beren handlungen vielmehr überall, ohne Absichtlichkeit und Schaugepränge, ben Stempel bes "noblesse ohlige" trugen. In biefer humanen Sinne8= art und Denkweise lag die Begründung für ben warmen Bug nach Runft und Boefie, welcher vielen Dalbergen gemeinsam war. Bang besonders hatte fich berfelbe in bem trefflichen Manne ausgebildet, mit bem wir uns zu beschäftigen haben, und es unterliegt feinem Zweifel, bag er schon in jungen Jahren seiner Muse manche Früchte abgewann, fo wie er offenbar fpater in ben Mannheimer Boffreifen burch fein feines Berftandniß und feine liebevolle Empfänglichkeit für die bichterische und gang befonbers für bramatische Production die Autorität eines geschmadvollen und intelligenten Beurtheilers in Diefen Dingen fich erworben haben mag. Ein bebeutenbes Bermögen — bas Stammichlof Bernsheim bei Worms geborte Brn. von Dalberg - feste ibn in ben Stand, feinen Reigungen burch Reisen und Anschaffung aller werthvollen Bervorbringungen im Bebiete ber ichonwif= senschaftlichen Literatur Genuge zu thun. Die bienstliche Stellung, die er in ber Regierung ber Bfalz einnahm, that barin wenig Eintrag, und fo konnte er bas Gewicht, welches ihm Geburt und Bürben verliehen, ebenso mit materiellen wie mit geistigen Rraften vereinen und sich zu einer imponirenden Bedeutung bringen, welche burch ihren individuellen Einfluß bei bem aufzuführenden Bau mehr als einmal als fräftigste Stütze sich bewähren follte.

Bom 1. September batirt bas vom Rurfürsten an Dalberg erlaffene Hanbichreiben; er ging balbigft an feine Ausführung. Aber fo leicht mar bies nicht. Damals fannte man - wohl nicht zum Unglud für bie Runft - bas moderne Institut ber Theateragenturen noch nicht, welche auf Anfrage nicht ein, sonbern wo möglich gleich ein Dutend Theater in allen Fächern zu befeten vermögen. Die Bahl ber Bühnenfünftler mar eine geringe, die Orte, an die man fich bes Bebarfs halber wenden tonnte, turz beisammen. Der Wiener Schauspieler Müller . fagt von feiner im Jahre 1776 unternommenen Rundreife in Deutschland: "Ich habe breihundert und elf Subjecte fennen gelernt, und unter biefen nur fiebenzehn, von benen man fagen fann, fie haben ihre Runft ftubirt." Dag er Recht hatte, geht ichon aus ber Mengitlichkeit hervor, mit welcher man, überall wohin er fam, die befferen Talente vor ihm hütete, fie nicht auftreten ließ, feine Insammenfunfte mit ihnen überwachte. In Gotha ließ ber Bergog ihn von einem Offizier förmlich in Observation nehmen, und nur Singspiele und unbedeutende Stude burften mahrend feines Aufenthaltes gegeben werben. Das liberal botirte faiserliche Nationaltheater war, wie bie zauberhafte Magnetinfel aus bem Meere, verlodend heraufgestiegen, man fürchtete, bie guten Talente bavon angezogen zu feben und wußte sie nicht zu ersetzen. Es war also eine mühsame Arbeit, bie Aufgabe zu lösen, bie größte Geschicklichkeit gehörte bazu, selbst der Apparat diplomatischer Negociationen und heimlicher Missionen mußte in Anspruch genommen werden, wie wenn es sich in der That um eine "Haupt- und Staatsaction", wie dazumal die großen Schauspiele noch genannt wurden, gehandelt hätte.

Um die nöthige Gesellschaft zu erhalten, mandte fich Br. von Dalberg zunächst an Brodmann, ben berühmteften Bamletbarfteller feiner Zeit, nach Wien. Um 16. Geptem= ber 1778 fragte Dalberg brieflich bei ihm an, ob er geneigt fei, die Direction des Mannheimer Theaters zu übernehmen, beziehungsweise eine beutsche Schauspielergesellschaft nach Mannheim zu bringen. Als Zuschuß wurden 15,000 Gulben angeboten, ferner zwölf Berfonen im Orchester, Theaterbecorationen und Garberobe frei. In feiner Antwort vom 23. beffelben Monats erflärt fich Brodmann bereit, in Gemeinschaft mit bem ebenfalls in Wien engagirten Schauspieler Stephanie bem Jüngeren auf bas Anerbieten einzugehen, aber nur für Schauspiel "ohne Operette und Ballete "und zwar auf bie Dauer von 6 Jahren. Nachbem sich biese Unterhandlungen zerschlagen, wurden solche mit bem Schauspielunternehmer Abt in Münster angefnüpft. Auch biefe führten nicht zum Biel. Um vorerft bem Bedarf einigermaßen zu genügen, wurde mit bem Theaterbirector Senler, ber wie ichon gesagt bamals in Maing spielte, Contract gemacht, wonach fich biefer verpflichtete, alle Sonntage in Mannheim zu spielen, eine Einrichtung, bie bis gegen Ostern nächsten Jahres Stand hielt, bann aber aufhörte, weil die Seyler'sche Gesellschaft auseinanber ging. Inzwischen wurden Versuche gemacht, vom Dresdner Theater, welches der Principal Bondini mit seiner Gesellschaft führte, die geeigneten Persönlichkeiten für das Unternehmen zu gewinnen und dafür die Bemühungen des kurpfälzischen Gesandten in Dresden, Frhrn. von Halberg, in Anspruch genommen.

Unterm 15. Februar 1779 antwortet dieser auf ein bahin gerichtetes Schreiben Dalberg's: "Hochwohlgeborner Reichsfreiherr! Aus meiner Ew. Hochwohlgebornen meise Frhrn. von Oberndorf\*) Excellenz ohngeheuchelt gewidmeten Berehrung können Höchstieselben schon ermessen, wie sehr ich es mir zur angenehmen Pflicht mache, hochdero Besehlen jederzeit genau nachzukommen, und eben darum werde ich suchen alles Mögliche zur Ausmunterung der Mannheimer Schaubühne beizutragen. Es ist aber dieser Austrag wegen besonderen Umständen mit Beschwerzlichkeiten verknüpset, die sich vielleicht aller Mühe ohngeachtet, nicht wohl werden heben lassen; benn eines Teils haben die bei hiesiger kursürstlichen Schaubühne ausgestellten Acteurs und Actricen sich auf einige Jahre mit dem

<sup>\*)</sup> Der Freiherr, spätere Graf von Obernborf war als turpfälzischer Staatsminister zur Berwalning ber Pfalz vom Kurfürften eingesetzt worben.

Entrepreneur Berrn Bontini in eine Berbindung ein= gelaffen, wovon fie fich vermuthlich nicht nach Willführ losmachen können; zum anbern werden die daher aufzuftellenden Schauspieler nicht anders als unter Ihro Kurfürftl. Durchl. bochsteigener Genehmigung angenommen, würde es bennach ebenso bebenklich als beschwerlich fein, nach folder von dem Landesherrn felbst getroffenen Wahl ein ober anderes Mitglied bahin zu überreben, ein gang Sicheres mit bem fo zu fagen Unficheren in entfernten Wegenden zu vertauschen. Diese obwohl gegründete Anstände werden mich bennoch nicht abhalten, bem Berrn Reineke ober Brandes ben mir aufgetragenen Borichlag auf eine glimpfliche Art und jo insgeheim zu machen, damit diese unsere Absicht in feinem Fall offenbar werde. Un meiner eifrigen Bestrebung foll es fo wenig fehlen, als ich keinen Augenblick verabfaumen werbe, über ben Erfolg bie schuldigste Nachricht zu erstatten."

Ein gleich darauf folgender Brief Halberg's vom 26. Febr. sagt: "Seit dem von Em. Hochwohlgeboren mir gegebenen Fingerzeig zur Aufbringung eines tüchtigen Subjects, dem die Direction des Mannheimer Theaters könnte anvertraut werden, ging meine erste Sorge dahin, die Gessinnungen sowohl als die Berbindungen der hiesigen vornehmsten Acteurs unter der Hand auszuspähen; ich war hierin auch so glücklich zu erfahren, daß herr Brandes nicht ungeneigt wäre, die Direction von einem anderwärtigen Theater zu übernehmen, und blieb diesemnach nur

noch ber Punkt mit ihm selbst zu erörtern übrig, ob nicht, bei seinem besten Willen, ein getroffenes Engagement, ober sonstige Umstände ihn behindern könnten, einem ansbern Beruse zu solgen? Ich habe es gewagt, mich eigends mit ihm über letzten Punkt zu unterreden und ersuchte ihn, mir seine Gedanken über diesen Borschlag schriftlich mitzutheilen. Er übergab mir solche heut in beiliegendem Promemoria. " herr von Halberg bittet nun um weitere Instruction, bemerkt übrigens in seinem Schreiben: " Soviel kann ich wohl zum Boraus versichern, daß mit diesem Manne, dem Ansehen nach, wohl etwas Standhaftes zu machen wäre. "

Brandes, von dem hier die Rede ift, hatte seine theatralische Laufdahn bei den Stegreiscomödien des als Harlestindarsteller seiner Zeit berühmt gewesenen Franz Schuch, der Nordbeutschland bereiste und besonders in Berlin sich längere Zeit auszuhalten pflegte, begonnen. Er spielte in Schuch's Comödien den Liebhaber oder, wie die stereotype Bezeichnung dafür lautete, den Leander. Als charakteristisch für diese Art des Stegreiscomödienspiels mag hier eine Erzählung Brandes' mitgetheilt werden, daß ihm einmal seine Liebeswerdung so feurig gerathen sei, daß seine Partnerin (die Liebhaberin in diesen Spielen führte stets den Namen Angela) ganz bedrängt davon gewesen und, obschoon das Stück kaum angefangen hatte, mit den letzten Worten ihrer Rolle, auf die sie veradredetermaßen ausgehen sollte, herausgeplatt sei: "Ach

liebner Leander, ich kann numöglich länger widerstehen. hier empfangen Sie meine hand und mit berfelben bas zärtlichste herz. " Run wäre bie Comödie zu Ende gewesen, wenn er, ber Liebhaber, nicht Geistesgegenwart genug gehabt hätte, geschwind einige Schwierigkeiten aufzusinden, welche ber Berbindung der Liebenden noch im Wege ständen.

3m Jahr 1756 trat ber junge Brandes bei ber Schönemann'ichen Truppe in hamburg ein, woselbst biefe damals ihre Borftellungen aufnahm. 1764 finden wir ihn mit feiner jungen iconen Frau bei Dobbelin's Besellschaft in Berlin. Das Feuer, von welchem er früher erzählte, scheint ihn bamals schon verlassen zu baben; wenigstens jagt die Theatergeschichte von ihm: er war ein falter, talentlojer Schauspieler, ber jest anfing als Schriftsteller fich geltend zu machen, feine Frau bagegen besaß ein natürliches, hiureißendes Feuer, das indessen bei ben Uebertreibungen, wie sie bamals üblich maren, ber Entstellung nicht entging. Es bieg von ihr: fie schwämme gleichsam in ber Luft und gebrauchte bie Arme um burchzusegeln. Im Mai 1768 ging bas Branbes'sche Chepaar nach Hamburg, wo das Jahr zuvor die Raufleute Sepler, Tillemann und Bubbers nach Adermann's Tobe bas erste beutsche Nationaltheater gegründet hatten. hier machte bie Brandes durch ihre Schonheit und hinreis Benbe Leibenschaftlichkeit, jum Berbruf ber bereits langer bort befindlichen Frau Benfel, mit welcher fie noch oft und zulett auch in Mannheim als Rivalin zusammenkommen sollte, großes Glück.

Nach dem Scheitern jenes Unternehmens, welchem die deutsche Bühne die Hamburgische Dramaturgie Lessing's zu danken hat, ging Brandes nach Hannover, woselbst Sepler, der erste in dem Hamburger Directionstriumvirat, von dem dortigen Statthalter des Königs unter den vortheilhaftesten Bedingungen den Auftrag erhalten hatte, eine königlich privilegirte Gesellschaft zu bilden, bei der sich Echof, Schröder und auch sonst viele bedeutende Talente befanden.

3m Jahr 1776 tamen Brandes und feine Frau nach Dresben, wo ebenfalls Sepler wieberum bas Brivilegium angetreten hatte. Die Darstellungen biefer Gesellschaft fanden fo viel Beifall, felbst in ben hochsten Rreisen, bag ber Blan, ein beutsches Hoftheater zu gründen, gefaßt wurde. Sehler ging jedoch nicht auf die beshalb geftellten Bedingungen ein, er zog bie gleichen Antrage bes Mannbeimer hofes vor, die fich aber, wie wir wissen, nicht realisirten, und so erhielt Brandes ben Auftrag zur Bilbung eines hoftheaters. Schon hatte er bafür mehrere Mitglieder engagirt, als der Ausbruch bes baprischen Erb= folgekriege Ginschränkungen im Hofhaushalt gebot. Die italienische Oper mußte abgeschafft werben und um beren Unternehmer Bondini — einen Impresario gewöhn= lichen Schlags, ber wie nach ihm andere befannte Berfonlichkeiten ausländischer Abkunft ober Namens in ähnlichen

Stellungen in Berlin und Wien die Theatergeschichte um viele Anekvoten bereicherte — schablos zu halten, ertheilte man ihm das kursächsische Brivilegium für Oresben und Leipzig. In diesem Engagement bei Bondini, in welchem Brandes übrigens häusige Streitigkeiten mit dem bebeutendsten Talent der Gesellschaft, mit dem Schauspieler Reinecke, hatte, traf ihn Herrn von Dalberg's Antrag, auf welchen er durch Herrn von Halberg's Bermittelung mit einem längeren Promemoria antwortete, das ebenso, wie alle die weiteren Schriftstücke, welche Brandes in dieser Angelegenheit schrieb, von großer Weitschweisigkeit und Bielschreiberei seines Versasser Zeugniß giebt.

In biesem Memoire erklärt sich Brandes bereit, gleichzeitig mit seiner Frau und Tochter Engagement anzunehmen und zwar für eine Gage, die der Dresdener gleichkäme: 1500 Thlr. jährlich, jedes Jahr mit 100 Thlrn. steigend; 400 Thlr. für seine junge Tochter, die zur Sängerin ausgebildet wurde. Als Benefizia verlangt er jährlich eine freie Einnahme für ein von ihm versertigtes Stück\*) und den Berkauf der Arienbücher bei den Operetten. Endlich eine mäßige Pension für den Fall, "daß das Theater wider Bermuthen seine Endschaft erreichen sollte."

<sup>\*)</sup> Als Dichter hatte Branbes mehr Glüd gemacht, wie als Darfteller. Sein "Der Schein betrügt", "Graf Dlebach" 2c. wurden überall mit Beifall gegeben.

Ueber Die artistische Seite ber Frage äußert sich Brandes folgenbermagen:

"Rein Entrepreneur taugt für ein Nationaltheater; ber Reblichste hat mehr Sigennut als Patriotismus.

Die Direction muß einem Manne von ausgebreitetften Kenntniffen, von Thätigkeit, Kaltblutigkeit und bewährtem guten moralischen Charakter anvertraut werben.

Diesem und der Gesellschaft nuß ein Mann von Burde, Geschmad und Theaterkenntniß vorgesetzt werben, um durch sein Gewicht das Ansehen des Directors zu unterstützen, diesem, bei Fehlern, die nöthigen Erinnerungen zu thun.

Ein gutes Nationaltheater bildet die Einwohner in der Sprache, in den Sitten, in der Denkart, vermindert den Luxus im Mittelstande, bereichert den Bürger, macht moralisch gute Menschen, ist für den Staat Dekonomie. Der Schauspieler ist gleichsam Bürger, der Beitrag des Fürsten, die Einlage der bemittelten Einwohner und der Fremden gehn durch seine hände in die hände des Armen; das Geld erhält Umlauf und bleibt im Lande.

Ein Nationaltheater hat für auswärtige gute Schaufpieler, wegen' des ruhigen Aufenthaltes und hoffentlicher Dauer, weit mehr Reize als das Theater des besten Entrepreneurs.

Ein vollständiges Schauspiel fordert ohne Souffleur, Decorateur ic. wenigstens 16 Bersonen. 1) Bartlicher Alter. 2) Komischer Alter. 3) Raisonneur. 4) Erster Liebhaber. 5) Zweiter Liebhaber. 6) Betitmaitre, Fats 2c.

7) Erster Bedienter. 8) Zweiter Bedienter. 9) Charaketerrolle. 10) Zärtliche Mutter. 11) Komische Mutter.

12) Erste Charakterliebhaberin. 13) Zweite Liebhaberin.

14) Dritte Liebhaberin zu naiven Rollen. 15) und 16) Erste und zweite Soubrette. Pedanten, Juden, Bauern, Soldaten wilrben unter jene nach ihren Talenten vertheilt. Doch könnten mit 16 Personen keine Stücke a la Shakespeare oder à la Goethe gegeben werden."

Diese Zuschrift veranlaßte Hrn. von Dalberg, ebensfalls seine Gedanken über Mittel und Ziele des neuen Beginnens zu Papier zu bringen und sie Brandes zusommen zu lassen.

"Die Stiftung eines ständigen Theaters für Mannheim" — schreibt er, — "hat die Hauptabsicht des Kurfürsten zum Grund, durch Schauspiele Fremde und Benachbarte in hiesige Stadt zu locken und zugleich auch das Bergnügen hiesiger Einwohner durch Schauspiele bestmöglichst zu befördern. Beide Endzwecke würden durch ein schlechtes ober mittelmäßiges Schauspiel verfehlt werden, da der Geschmack des hiesigen Publikums schon eine wahre Richtung zum Guten im dramatischen Fach erhalten hat, und es sich hier mit nichts Mittelmäßigem befriedigen läßt.

Da die Theater-Einfünfte hier von dem gemeinen Beitrag des Publikums viel abhangen, so ist also zum Boraus zu setzen, daß die künftige ständige Schauspielers-Gesellschaft gleich anfangs mit solchen Subjecten besetzt

sein musse, die Leute von Geschmad in Ansehung ihrer Rollen befriedigen können. Eine zu zahlreiche Gesellschaft ist nicht nöthig, ja meistens zwedwidrig, da bei einer zu großen Menge von Schauspielern oft der wahre Berdienst unterdrückt wird, weil meist der mittelmäßigste Acteur cabalirt, um Hauptrollen zu spielen, und Unordnung stiftet.

Bier gute Acteurs und vier gute Actricen könnten ben Grund zur Gesellschaft legen und ben Ton für die übrigen geringeren angeben.

Die geringeren im Schauspiel müßten aber so gemählet werben, bag fie für Operetten brauchbar waren.

Die Auswahl ber vier ersten Acteurs und vier ersten Actricen überläßt man ber Einsicht bes Hrn. Branbes.

Bu benen übrigen find schon einige Subjecte in Borschlag, könnten aber auch von Hrn. Brandes näher angegeben werden.

Bu Unterhaltung ber Truppe können wöchentlich 300 Fl. im ersten Jahr verwendet werden, in dem darauf folgenden Jahr ist sich aber ein höherer Betrag fürs Bersonale des Theaters zu versprechen.

Hrandes bekäme ben Titel als Directeur. Er müßte baher bie Austheilung ber Rollen besorgen, bie Truppe wöchentlich auszahlen, und überhaupt unter ihm stünden immediate alle Schauspieler und Schauspielerinenen, boch müßte sich Hr. Brandes eine Oberdirection, welche vom Kurfürsten angeordnet ift, gefallen lassen.

Und von biefer Seite bat fich ber fr. Director alle Bulfe und Unterftugung zu versprechen.

Mit der übrigen Theater-Octonomie und Auszahlungen hätte Hr. Brandes Richts zu schaffen, ba dieses von der Oberdirection abhinge. Doch behält man sich den steten Beirath des Hrn. Brandes hierin vor.

Es kame nun schließlich barauf an, baß Hr. Brans bes bestimmen möge, ob er kunftige Michaelis bie Direction übernehmen wolle. Ferner müßte er bie Auswahl ber Subjecte und ihre Anzahl bestimmen, und die sestgessetzen 300 Fl. wöchentlich unter sie nach Berdienst vorsläusig im Plan vertheilen und angeben.

· Unter jenen Actricen, welche könnten engagirt wetben, sind Mom. Fiala und Mom. Toscani, die hier brauchbar und willsommen wären und zu haben sind.

Wenn Hr. Brandes einmal in biefen Plan gewilliget, er sich in Dresben frei machen kann, und alsdann vorläufig seinen näher bestimmten Plan wird übergeben haben, so kann die Sache selbst berichtigt und genauer festgesetzt werden."

Durch Hrn. von Halberg's fortwährende Bermittelung wurden die Unterhandlungen mit Brandes fortgesett. Mittlerweile waren aber auch mit Senler, welcher sich nach Ausschlung seiner Gesellschaft ganz in Mannheim niedergelassen hatte, Unterhandlungen Behufs der Herstellung einer Schauspielergesellschaft und Uebernahme der Direction angefnüpft worden. Seplers Name hatte in ber Theaterwelt einen guten Ursprünglich Raufmann von Beruf in feiner Klana. Baterstadt hamburg, und warmer Enthusiast für bie Runft, war er, veranlaft burch bie Schauspielerin Frau Benfel, die ihn von allen ihren Berehrern besonders begunftigte, auf ben Blan gekommen: feiner vergötterten Runftlerin einen unbestrittenen Schauplat zu ichaffen, ein Theater zu errichten, mit bem fie nach ihren Anfichten schalten könnten, ein Parteizwed, an ben fich aber zugleich auch würdigere Plane zu wichtigen Reformen ber beutschen Buhne fnupften. Bur Ausführung bes Unternehmens, bes ersten beutschen Nationaltheaters, verbanden fich im Jahre 1767 zwölf Samburger Bürger, benen Sepler, Tillemann und Bubbers als engerer Ausschuß vorstanden. Sepler, Die eigentliche Seele bes Unternehmens, wird zu jener Zeit als ein munterer, lebensluftiger Mann gefchilbert, von gebilbetem Beichmad und freiem Urtheil, aber ohne bie gehörige Beschäftstenntnif, woburch er balb in bie Lage tam, ben Rest seines eben erst aus einem Bankerott geretteten Bermögens bem Theater zu opfern. Als bas hamburger Unternehmen, welches ben Namen ber Nieberfächsischen Comodianten-Gesellschaft führte, im Marg 1769 in Sannover scheiterte, wußte fich Sepler bort bas Privilegium für eine neue Befellichaft zu erwerben, bei ber Edhof bie Bobe feines Rünftlerruhmes erlangen, Schröber feine erfte Bluthe entfalten follte. Das Spiel biefer Runftgrößen mar es, bas ben jungen Iffland bamals fo begeisterte, baf er von seiner Bestimmung, Theologie gu studiren, sich abwandte und ben Gedanken nicht mehr von sich ließ, ein Junger ber Schauspielfunft zu werben. 3m October 1771 gab Sepler mit feiner engagirten Befellschaft in Weimar Vorstellungen. Dort beirathete er Frau Benfel, Die inzwischen langere Zeit in Wien gespielt hatte. Der Brand bes Schloffes in Weimar, im Mai 1774, ber auch bas Theater einäscherte, brudte ber Sepler'ichen Gefellschaft wieder ben Wanderstab in Die Sand, gludlicherweise erhielt fie aber balb in Gotha ein neues Afpl, indem der Herzog dort Edhof und einen Theil der Truppe für sein neu gegründetes Hoftheater engagirte; außer= bem erlangte Sepler noch bas Rurfachfische Brivilegium für Dresben und Leipzig. In biefer letteren Stellung war schon im Jahre 1776 von Kurfürst Karl Theodor ber Ruf nach Mannheim an ihn ergangen, ohne daß bie Sache jum Ziel gelangte; fpater mar Sehler nach Mainz gegangen, von wo aus er mit seiner Truppe allwöchentlich einmal nach Mannheim fam, um dann gang bort zu bleiben.

Als erstes Zeichen ber begonnenen Negociationen sinden wir nachstehendes Schreiben Seplers an Dalberg bei den Theateracten. Es ist von Mannheim aus vom 22. März datirt, und beshalb der briefliche Weg gewählt, weil Hr. von Dalberg auf einer Jagdpartie abswesend war. Das Schreiben lautet:

"Je viens de recevoir des lettres de Gotha d'un certain Meyer, acteur de la troupe, dans laquelle il me donne pour nous l'importante nouvelle, que le duc a congedié toute la troupe pour la St. Michel prochaine. Comme c'est tout ce qui nous peut arriver de plus heureux et qu'il n'y a pas un moment à perdre, j'ai cru en devoir prevenir votre Excellence par un exprès, selon moi il faut toute de suite envoyer quelqu'un à Gotha; sans quoi le théâtre de Hambourg nous gobera ce qu'il y a de mieux et il y, en a assez pour former notre nouvelle troupe, tant pour le chant, que pour la comédie. Je souhaite que votre Excellence veuille troquer sa chasse pour celui, dont le gibier est plus rare.

Allerdings war die Auflösung der Gothaischen Hofbühne, der ersten eigentlichen Hofbühne, das glücklichste Ereigniß, das für die Mannheimer Wünsche und Pläne sich hätte zutragen können. Hier bot sich auf einmal eine ganze Gesellschaft nicht allein achtungswerther Künstler, aus Echofs Schule hervorgegangen, sondern auch an einander und an eine gewisse Disciplin gewöhnter Persönlichkeiten. Um Schlachten zu gewinnen, dazu gehört ein umsichtiger Feldherr, allein kriegsküchtige Soldaten gehören ebenfalls dazu. Ohne den Zug, welchen Hr. von Dalberg aus dem Loostopf der dramatischen Kunstgethan und der ihm die Gothaischen Hoftheatermitglieder zusührte, möchte die Mannheimer Bühne wohl schwerlich ihre Bedeutung jemals erlangt haben.

Mener's Schreiben, beffen Sehler in seinem Billet an Dalberg Erwähnung thut, hatte ein ganzes Berzeichniß ber vorhandenen Kräfte enthalten, welchem eine genaue Angabe ihrer materiellen Stellung und Ansprüche beigegeben war. Es ist zu bezeichnend für die damaligen Berhältnisse, um nicht hier seinen Platz zu sinden.

"Herr Boet, spielt die ersten Charafterrollen; sein Rame ist zu bekannt und seine Berdienste entschieden, als daß es nöthig wäre, davon zu erwähnen.

Seine Befoldung für sich und seine Frau ist 18 Thkr. wöchentlich und 9 Klaster Holz.

Herr Meyer, spielt launigte Charaktere, Solbaten 2c. in der Comödie; Helden, heftige Charaktere in der Tragödie. Da er der Berfasser dieses Aufsatzes ist, überläßt er Hrn. Sehler, bei dessen Theater er 10 Jahre stand, seine Talente zu beurtheilen. Die Gage für sich und seine Frau ist 17 Thir. und 7 Klafter Holz.

Herr Schüler singt die erste Baßtimme in der Oper, und kann als einer der besten deutschen Bassisten empsohlen werden. Als Acteur hat er weniger Meriten. Er spielt in der Oper die ersten komischen Rollen, sein Spiel ist chargirt und in der Comödie kann man ihn nur in Bauern sehen. Seine Gage mit seiner Frau ist 17 Thir. und 7 Klaster Holz.

hat bei bem Gothaischen Theater angefangen, und seit

ein paar Jahren große Fortschritte in ber Kunst gemacht. Sein Spiel ist einsichtsvoll und richtig, und verräth allemal den denkenden Künstler. Er spielt komische Alte und Carrikaturen, doch ist er auch in jungen Rollen nicht schlecht. Seine Gage ist 6 Thir. und 4 Klafter Holz.

Herr Beil, ein komischer Acteur, nicht von so großen Talenten als Iffland, (??) aber boch brauchbar; hat 6 Thir. Gage und 4 Klafter Holz.

Herr Rennschüb, ein junger Mann von guter Figur, spielt gesetzte Liebhaber erträglich. Seine und seiner Frau Gage ist 10 Thir. und 6 Klafter Holz.

Herr Bed spielt junge Liebhaber und ist noch als Anfänger zu betrachten. Gibt aber Hoffnung. Seine Gage ift 3 Thir. und 3 Rlafter Holz.

herr Frischmuth spielt tomische Alte mit sehr wenigem Glud. Seine Gage ift 6 Thir. und 4 Rlafter Holz.

Herr Striegler singt ben Tenor in ber Operette, seine Stimme ift nicht vorzüglich und als Schauspieler verräth er wenig Anlage, hat 3 Thir. Gage.

herr Badhaus singt einen erträglichen Bag. Als Acteur tann er nicht in Anschlag kommen. Seine Gage ift 2 Thir. Mad. Boet spielt komische Mutter und chargirte Rollen.

Mab. Rennschülb erste Liebhaberinnen und Tragödien-Rollen. Gefällt hier und ist die Prima Donna bes Gothaischen Theaters.

Mad. Aummerfelb (unverheirathet). Spielt Liebhaberinnen und Coquetten gut; ihr Name ist als Mademoiselle Schulz sehr bekannt gewesen, hat 7 Thir. Gage und 6 Klafter Holz.

Madem. Breifing. Eine junge vortreffliche Sängerin, beren Stimme und Manier von vielen ber Hellmuth vorgezogen wird, hat 5 Thir. Gage, ift aber als Kammersangerin mitangestellt.

Madem. Hartmann spielt Soubretten, ift eine mit von Gothas vorzüglichsten Actriceu, hat 6 Thir. und 4 Klafter Holz.

Mad. Schüler fpielt zweite Liebhaberinnen und Rebenrollen.

Mab. Wallenstein (unverheirathet). Spielt affectirte Damen, Wirthinnen, auch naive Rollen, hat 5 Thir. und 4 Klafter Holz.

Madem. Hofmann fingt die zweiten Rollen in ber Operette, ift im Gesang und Spiel Anfängerin; 3 Thir.

Herr Boek und Mener haben von Ihro Durchlaucht dem Herzog eine lebenslängliche Benfion, die aber im Lande verzehrt werden nuß, gnädigst erhalten. Man schmeichelt sich aber, der Durchlauchtigste Herzog werde ihnen ein anderweitiges Engagement erlauben.

Mab. Preising möchte schwerlich ein anderes Ensgagement annehmen, ba ihre Familie in herzoglichen Diensten, und Sie selbst als Kammerfängerin vortheilshaft angestellt ist.

Herr Iffland hat bereits nach hamburg um Engagement geschrieben, könnte aber, wenn ihm die Mannheimer Vorschläge vortheilhafter waren, sich hiezu entschließen.

Herr und Mad. Rennschüb erwarten auch von Hamburg Borschläge.

Mab. Kummerfelb, Mab. Wallenstein, herr Schiller und herr Beil würden vielleicht bas Engagement nach Mannheim, wenn sie über die Gage accord werden können, allen andern vorziehen.

Mab. Deper ift Couffleufe.

Da ein jeber sich in der Hoffnung nach Gotha engagirt hat, zeitlebens da zu bleiben, so haben sie in dieser Rildsicht weniger Gage genommen, und wird wahrschein-lich für den angezeigten Gehalt sich Niemand bei einem andern Theater engagiren.

Da außer Mabem. Preising (bie wie gesagt schwerlich von Gotha gehen wird) Niemand als Herr

Schüler ein brauchbares Mitglied für die Operette ist, so würde zur Zusammenbringung einer vollständigen Operette in Gotha wenig Hoffnung sein.

Berfasser bieses ist von Hrn. Seplers gütigem Berstrauen zu ihm gerührt und wird sich beeifern, ber guten von ihm gefaßten Meinung zu entsprechen, und Hrn. Sartori in seinen Geschäften nach Bermögen unterstützen."

Diefer herr Sartori, von bem Meyer spricht, ift ber Mannheimer Theatercaffier, welchen Gr. v. Dalberg ohne Berzug nach Gotha schickte, um die Engagements zu ordnen. Mit welcher Wichtigkeit und vorsich= tigen Sorgfalt bie Angelegenheit behandelt murbe, geht aus der Instruction hervor, die dem Unterhändler mit-Nicht allein, daß ihm in 5 Punkten gegeben warb. Beifungen über die zu bewilligenden Gagen ertheilt merben, [Bunkt 1 lautet: babin zu feben, daß Er nachstehende Subjects wo möglich zu beigefügten Gehalten ober barunter engagirt : Gr. und Mad. Boek, f. 2000-2200; Br. und Mad. Meyer (lettere als Souffleuse) f. 11-1200; Hr. Iffland f. 6-700; Hr. und Mad. Rennschüb f. 10—1200; Mad. Kummerfeld f. 7—800; Hr. und Mab. Schüler f. 10-1200; Br. Beil f. 5-600; Br. Striegler f. 5-600; Fraul. Breifing f. 5-600] wird noch in Ziffer 6 biplomatisch hinzugefügt: "Um nicht gleich zu viel Auffehen zu machen,

ehe Er gebachten Hrn. Meher gesprochen hat, wird es gut sein, daß Er vor der Stadt im Mohren abtritt."

Diese von Seylers Hand geschriebene Instruction ist von Dalberg unterzeichnet, ber noch eigenhändig darunter schrieb: "Sollten unter den Subjecten, welche oben nicht benannt sind, sich einige gute und brauchbare befinden, so kann derselbe einige davon um einen billigen Preis engagiren, jedoch salva ratissicationo." Außerzbem erhielt Sartori eine von Dalberg in blanco ausgestellte Bollmacht zu Engagements, unter dem Datum des 25. März 1779.

Bon Gotha aus schreibt Sartori zweimal in französischer Sprache an seine Frau. In dem ersten Brief vom 29. März macht er keine günstige Schilderung von den eingezogenen Erkundigungen. Il y a une complication diabolique dans cette troupe — schreibt er — ce sont des comédiens, tout est dit, et Monseigneur le duc ne les a pas congedié, ni par epargne ni par dégout, ce sont leurs tracasseries, qui est l'unique cause; jamais contant, toujours des plaintes, ce qui a determiné la cour de leur faire donner leur congé.

Auch sonst klagt er. Er fürchtet, Frau Boet und Fräul. Preising nicht bekommen zu können, die mit Hrn. Meher das Beste seien. Natürlich hört man Mehers Ansicht darin. Je commence à maudire la faiblesse que j'ai eu, de m'avoir chargé d'une commission aussi épineuse.

Der andere Brief ist vom 8. April batirt. Den Abend vorher war Sartori zum ersten Mal im Theater. Man gab Juliane von Lindorack. J'ai trouvé beaucoup plus de talents, que je me suis imaginé, bemerkt er. An die Baronesse von Lichtenstein hatte er Empschlungen Dalbergs abgegeben, und diese ihm versprochen, ihm in seinen Geschäften behülslich zu sein.

Unterm 9. April gaben Frischmuth, Meyer, Ifstand, Rennschüb, bie Kummerfelb, Schüler, Beil, Striegler, Beck, die Wallenstein, Bachaus, Hornice ihre Bebingungen schriftlich an Sartori.

## Iffland & Bedingungen lauteten :

"Auf ben mir von herrn Sartori, im Namen Sr. Excellenz bes herrn Baron von Dalberg, geschehenen Antrag, wegen eines Engagements beim Nationaltheater zu Mannheim habe ich folgende Vorschläge zu thun.

- 1) Engagire ich mich auf 2 Jahr, zu ersten Alten, zürtlichen und komischen, auch Liebhabern.
- 2) Ersuche ich in jedem von diesen brei Fachern um eine Debutrolle.
- 3) Will ich im Nothfall gern Rollen übernehmen, die außer diesen Fächern sind; doch bitte ich ausbrücklich, mich mit niedrig komischen Charakterrollen gänzlich zu verschonen.

- 4) Nehme ich ben mir zugestandenen Gehalt von 752 Gulden jährlich an.
- 5) Bitte ich mir die Erlaubnif aus, mahrend ber zwei Jahre um einige Berbesserung anhalten zu burfen; wenn anders mein Betragen dieser Bitte kein hinderniß in den Weg legt.
- 6) Ersuche ich um einen Vorschuß von 40 Louisd'or gegen einen proportionirten monatlichen Abzug, welchen Borschuß ich mir jedoch einen Monat vor meiner Abzreise erbitten muß.
- 7) Sehe ich einem Contract in duplo entgegen, wovon ich den einen, mit der Unterschrift Sr. Excell. des Herrn Baron von Dalberg, worin mir alle diese Punkte, und vorzüglich Nr. 1 wörtlich gesichert werden, behalten werde, den andern aber, worin ich mich zu meiner Schuld anheischig mache, in den Händen Sr. Excellenz lassen werde.
- 8) Berspreche ich vom 12. bis zum 30. April irgend ein anderes Engagement auf keine Beise anzunehmen.

Nach Berlauf dieser Zeit glaube ich eine bestimmte Antwort von Mannheim erwarten zu dürfen, und im Fall meine Bedingungen angenommen würden, den Contract bei Gr. Excellenz ber Frau Geheimräthin von Lichtenstein unterschreiben zu können.

Wilhelm August Iffland."

Die Geheimräthin von Lichtenstein gab fich alle Milbe, die Engagements = Angelegenheiten in Ordnung Iffland und Dalberg.

zu bringen. Boef machte wegen ber Gage Schwierigkeiten, die sich indessen bald beseitigen ließen. Größere Unstände erhob Ifsland. Sie erzürnten die diplomatisch negociirende Geheimräthin in so hohem Grade, daß sie am 29. April an Dalberg schreibt: Ce miserable est bon acteur, mais très mauvais citoyen. Dalberg selbst hatte unterm 3. Mai durch Sehler an Issland schreiben lassen:

"Sie haben, mein Herr, unter ben angesetzten Bebingungen sich schriftlich bei hiesiger Theater Intendance
auf zweh Jahre engagirt. Diese Bedingungen sind abseiten derselben erfüllt, und gleichwohl haben Sie sich
geweigert, den Contract zu unterschreiben. Jetzt rede
ich noch mit Herrn Issland dem Künstler und diesem
rathe (hatte Seuler geschrieben, "diesen ersuche" Dalberg verbessert) ich, sich und seine Kunst durch keine Niederträchtigkeit verächtlich zu machen, weil in einem
solchen Fall ich gezwungen wäre, Mittel zu ergreisen,
bie Ihnen unangenehm sein könnten ("ich schon Mittel
sinden werde, Sie zu zwingen, Ihr Wort zu halten",
hatte Seuler ursprünglich geschrieben).

Ich bin in Erwartung Ihrer schleunigen Antwort. D. "

Iffland selbst erzählt die Sache anders. Sowohl die Ursache für die Aushebung des Gothaischen Theaters, wie seine anfängliche Weigerung, nach Mannheim zu gehen, stellt er so dar, als ob dort nur eine Unfähigkeit

ber Regie und nicht die Intriguen der Schauspieler, leurs tracasseries, wie Sartori sie nannte, Schuld gewesen, hier von einer bereits gemachten Zusage seinerseits gar nicht die Rede sei.

"Das Gothaische Theater" — schreibt er — "weldes nach ber bamaligen Einrichtung ohnehin aus einem schwachen Personal bestand, verlor nach und nach manden guten ober angenehmen Rünftler. Da nun auch im Junius 1778 Edhof gestorben war, so verlor biefe Bühne neben bem innern Werth auch an äußerm Glang und Rufe. Die damalige Regie derfelben war nicht bemüht genug, mit bem Beifte ber Zeit vorwarts zu geben. Daber entstand eine gewisse Einförmigkeit, welche bas Bergnügen ftort. Dieß ist mir die wahrscheinlichste Urfache, welche Oftern 1779 ben regierenden Bergog bewogen haben mag, fein Theater unvermuthet und auf Einmal zu entlaffen. Da es ihm nicht boch zu fteben kam, ihm keine eigentlich verdriefliche Augenblicke und bem Bublitum viel Bergnügen gemacht hat, fo weiß ich feine andere Ursache. - Zwei Wochen nach aufgehobenem Theater zu Gotha famen Briefe bes Freiherrn von Dalberg aus Mannheim an die Gemahlin des Gothai= iden Ministers von Lichtenstein, worin jener, Ramens bes Kurfürsten von der Pfalz, fast bas gesammte Theater von Gotha borthin zu engagiren ben Antrag machte, worin auch ich begriffen war. Ich hatte bazu keinen Sinn. hamburg - Schröder - das Theater, deffen herrliche Darftellungen fo oft mich entzückt hatten — bahin ging mein Bunfch. 3ch schlug bas Anerbieten von Mannheim geradezu ab. Es fam ein Bevollmächtigter bes herrn von Dalberg nach Gotha, um die Engagements in ber Form abzuschließen. Diese murben auch mit Beil und Bed vollzogen. Ich allein schlug die wieberholten Antrage aus. 3ch hielt es für ein Bergeben, meine Dienste nicht bem hamburger Theater zu widmen, welches ich als meine erfte Schule betrachten konnte \*). Ein aufälliger Umstand entschied in biefer Sache. In eben berfelben Zeit fuhren wir brei (Iffland, Beil und Bed) eines Tages nach Gifenach. Wir tranten Raffee auf der Wartburg. Es war ein heiterer Frühlingstag. Wir befahen diefe alte Burg von allen Seiten, manbelten in den alten Mauern umber und überließen uns bem Eindruck, ben bie fremben Gegenstände auf uns machen mukten. Wir ruheten gulett in ben Fenstern eines Erfers. Gerade bazumal leuchtete bie Sonne so milbe hin über ben Balb unter uns und die lange Beerstraße nach Frankfurt zu. Es mar ein abenteuerliches Gefühl, womit wir dies alles genossen. Ich war fehr still; aber besto reger und lauter sprachen die andern von ihrer bevorstehenden Reife nach Mannheim, daß sie nun balb

<sup>&</sup>quot;) Iffland meint hier unter hamburger Theater bie Borsftellungen, welche bie hamburger Schauspieler unter Seplers Direction in hannover, seiner Baterftabt, gegeben hatten.

alle diese Straße, die da unten sich vor uns hinschlängelte, ziehen und den Rhein begrüßen würden. So sollte denn nun ich allein über Heilgenstadt, Dingelstädt und die Lüneburger Haide an die Elbe hinziehn, wo kein Wein wächst? Da sah ich den Mönch und die Nonne — die Felsen, über welche Wieland gedichtet hat — dachte an den Bund der Freundschaft im Siebeleber Holze\*), sah die Straße nach Frankfurt an — wir umarmten uns — ausgestrichen wurde die Reise nach Hamburg, zugesagt sur Nannheim, andern Tages in Form unterschrieben, und von nun an lebten wir nur für diese Reise."

Die Aeußerung ber Frau von Lichtenstein, Isslands eigenes betaillirtes Anerbieten und Dakberg's Schreiben fallen bagegen zu sehr ins Gewicht, um in Isslands Schilberung mehr als eine günstige Färbung einer minder günstigen Sache erkennen zu lassen, wenn nicht etwa angenommen werden darf, daß der neununddreißigjährige Mann—
so alt war er, als er seine theatralische Lausbahn niedersichteb — sich nicht genau mehr auf das erinnerte, was der

<sup>\*)</sup> Ein kleines Walbchen in der Nähe von Gotha, wohin Iffstand, Beil und Beck gewöhnlich ihren Spaziergang gerichtet hatten. "Eines Abends" — erzählt Iffland — "lasen wir hier Wieland's Mönch und Nonne auf dem Mittelstein — sansten in Stille und Ernst — sprachen von unserer Zukunft — von Unsterblichkeit der Seele — und reichten uns dann mit süßen Thränen die Hand zum Bunde der Freundschaft über das Grab hinans."

zwanzigjährige Jüngling gethan. Indessen wirft seine spätere Handlungsweise gegen Dalberg und sein Bemühen, hier ebenfalls durch Berschweigen oder Färben die Berantwortlichkeit für sein Benehmen abzuwälzen, ein so eigenthümliches Licht auf ihn, daß man immerhin auch bei dem früheren Fall ähnliche Motive unterzulegen ein gewisses Recht hat.

Die Uebertragung der Mission an Seyler, ein Theater herzustellen und die Direction zu übernehmen, mußte natürlich Brandes und nachmententersich der auf es unangenehm treffen, welcher sich darauf seste Rechnung gemacht und deshalb sein Engagement in Dresden aufgegeben hatte. Es begann deshalb abermals durch Bermittelung des Herrn von Halberg eine weitläusige Unterhandlung zwischen Brandes und Dalberg, die endlich mit Brandes' Engagement am 14. Juli ihr Ende erreichte.

Einen besonbern Anstand hatte Brandes an bem Punkt im Contract genommen: "Herr und Frau Brandes versprechen alle und jede Rolle, welche ihnen von dem Directeur, Herrn Sehler, zugetheilt werden, ohne Widerrede zu übernehmen 2c., im entstehenden Fall aber von Chursürstlicher Intendance sogleich ohne fernere Entschulzbigung abgedankt zu werden können." Brandes bemerkt darauf: "Ich bin von der Billigkeit und Einsicht des Herrn Sehler überzeugt, ich bin überzeugt, daß er aus Pflicht und Freundschaft Alles anwenden wird, uns Gerechtigkeit widersahren zu lassen; allein, wer steht mir, im Fall

Berr Sepler abginge ober Krantheit und andere Umstände ihn verhinderten, die Direction zu führen, wer fteht mir für eine gleich billige Begegnung? Fällt es bem Directeur ein, uns von ber Befellichaft zu entfernen fo überhäufe er une mit schlechten Rollen, fete une in Fächer an, welche unsern Talenten widersprechen — welchen Schutz haben wir bagegen? Wir muffen fchlechterbinge ben Contract erfüllen, muffen alle und jebe Rolle ohne Widerspruch annehmen; oder wir stehen in Gefahr verabschiedet zu werden. Die Barallele mare: wenn wir nicht unferen Berbiensten murbige, unferen Kähiakeiten angemessene Rollen erhielten, ohne fernere Entschuldigung abdanken zu burfen - allein, wie konnte ich bei einer Direction, von deren Achtung und Wohlwollen für die Runft ich fo bobe Begriffe habe, von beren Gerechtigkeit ich Alles erwarte, eine folche Borfchrift magen?" Brandes will beshalb ben Bunft bahin abgean= bert haben: Alle und jebe ihren Berbienften und Fähigkeiten angemeffene Rollen.

Herr von Dalberg entgegnete barauf: man sei weit entfernt, Mißtrauen in herrn Brandes zu setzen, nur wisse man, daß "durch Unverträglichkeit, humor und Eisersucht der Schauspielerinnen die Ruhe und Einigkeit, die bei der Gesellschaft so nöthig ist, öfters zum größeten Nachtheil des Theaterwesens und zum größten Mißevergnügen des Publikums gestört wird. Um dieses zu verhindern, hat man eine allgemeine Clausel in den Conse

tract gesetzt, wodurch die Direction vor höherer Beraut= wortung ficher gestellt wirb. " Brandes beruhigte fich babei nicht, er wollte ein bestimmtes Rollenfach für feine Frau gesichert haben, aber Dalberg ging barauf nicht ein. Zwar schrieb er an Halberg: "Sollte ein ober ber andere Ausbruck beleidigend scheinen, wie man es boch auf teine Beise zugibt, so bat ber Berr Minister von Salberg freie Macht und Gewalt ihn auszulöschen. Gin eigentliches Rollenfach — fügt er jedoch binzu — und Rollenrepertorium in biefen Contract felbst hinzuzufligen, ift eine ungewöhnliche und nirgends verstattete Forderung; es versteht sich von felbst, bag Madame Brandes feine Rolle bekommen wird, die ihrem bisherigen Theaterfach entgegengesett ift, es versteht sich aber auch, baf fie nicht alle und jede erstere und Hauptrollen als ein Monopolium verlangen könne. "

Es wird sich zeigen, daß die Rollenconslicte mit Brandes und seiner Frau nicht lange auf sich warten ließen.

Am 24. September endeten die Borftellungen in Gotha und nun, nachdem sie schon am 9. September durch Gotter, an welchen die Gelber gewiesen worden waren, ihre Borschüsse erhalten hatten, traten die neuengagirten Mitglieder ihre Reise nach Mannheim an.

"Unser Einzug zu Mannheim" — schreibt Iffland — "geschah an einem Sonntag früh. Es regnete und war ein katter büsterer Tag. Die meisten Menschen waren in ben Kirchen, baber schien bie Stadt mir leer. Ich marf mich in das erste beste Logis. Da war ich nun ohne einen Kührer, ohne einen Bekannten. — Es war trübe in meiner Seele, und ich fand nirgends die Stelle, wo ich hätte eine Hütte bauen mögen. Doch bas Betümmel, bas bes andern Tages, wo eben Meffe mar, in ber Stadt entstand, ein großer Baurhall, wo ich die Menschen fehr leicht und fröhlich fand, die Mufit, ber Befang, die überall in Stadt und Land mir entgegen tonten, bies Alles machte balb einen fröhlichern Ginbrud auf mich. Der Rurfürst (welcher von München wieder auf einige Zeit nach Mannheim gekommen mar) follte nun bas erfte Schauspiel von biesem neuen Theater seben. Der Intenbant, herr Baron von Dalberg, versammelte also biejenigen von uns, mit benen etwas zu überlegen war, bei Der Baron Otto von Gemmingen (bramatifcher Dichter, fpater befonders durch feinen "Deutschen Hausvater" befannt geworben), ber Hoffammerrath Berr Soman\*), ber um bie beutsche Literatur in ber Bfalg fich fehr verdient gemacht hat, und der Director Herr Sepler maren babei gegenwärtig. Jeber burfte babei von feinen Bunfchen reben, murbe nicht nur gehört, fonbern man suchte ihm zu begegnen. "

<sup>\*)</sup> Aus Schiller's Biographie kennen wir die Berdienste, welche fich Schwan als Berleger um die Erstlingsarbeiten bes Dichters erward, sowie die freundliche Aufnahme, welche dieser in seinem Sause fand.

Wir finden hier gleich bas Brincip der Intereffenvertretung, welches herr von Dalberg als bas einzig rich= tige für ben Bang ber Bühnenverhältniffe erkannte und bas später noch besonders von ihm erweitert und ausgebildet wurde. Ohne der Autorität der Führung etwas zu vergeben, fühlte Dalberg doch mit richtigem Tatt, daß bei einer Runft, welche in ihrer Ausführung die Aeuferungen bes Egoismus zur icharfften Geltung zu bringen geneigt ift, beren Vertreter ihre perfonlichen Intereffen offen barlegen muffen, damit fich in dem Austausch der Meinungen und Ansichten wiederum die möglichste Beschräntung bes Einzelwillens herausstelle. Damit waren von Saufe aus alle bie Schleichwege abgeschnitten, welche bie fpatere Reit in ben Buhnenzuständen immer mehr hat ent= stehen sehen, da die despotische Form bureaufratischer Theaterverwaltung die Rundgebung perfonlicher Bunfche nicht nur nicht verlangte, sonbern fie fogar als eine Berletzung ber allwissenden Ginsicht und Machtfülle der Boftheaterintendanzen ansah und als solche bezeichnete.

Bon jener richtigen Erkenntniß ber Dinge zeugte auch bie Instruction, welche Dalberg unterm 1. October 1779 an ben Director Sepler ertheilte. Wir laffen sie hier folgen:

Instruction für ben Director Sepler:

- 1) Uebernimmt er, jedoch mit Ausschluß ber Caffa, bas Directorium bes ganzen Theaterwefens, wie folgt:
  - 2) Er mählt bie aufzuführenben Stude und theilt

bie Rollen nach seiner besten Einsicht und mit ber größten Unparteilichkeit aus; behält sich aber vor, daß S. E. ber herr von Dalberg eine jedesmalige Austheilung mit Ihrer Unterschrift autorisiren, alsbann aber keine Abänderung mehr statt finden foll.

- 3) Er besorgt bie Ausschreibung ber Rollen und bie möglichst geschwinde Ginstudirung ber Stude.
- 4) Er ift bei allen Proben ohne Ausnahme gegenwärtig und besorgt das Röthige bei einer jeden Aufführung.
- 5) Zu Stellung und Anordnung der Decorationen wird ihm jedoch ein Decorateur gegeben, an welchen er die erforderlichen Decorationen zu fernerer Besorgung anzeigt.
- 6) Kleine Ausgaben milffen von ihm jedesmal attestirt sein, damit Herr Sartori sie bezahlen kann.
- 7) Bei Berfertigung neuer und Ausbesserung alter Kleider soll der Schneider Berri ihm einen Anschlag geben, damit er solchen durchsehen, und ihm die dazu erforderslichen Materialien zur Abholung attestiren kann.
- 8) Die Bibliothet und Musikalien hat er in seiner Berwahrung und besorgt auch bie Afsichen.
- 9) Er hat die Oberaufsicht über die Garberobe, das mit alles reinlich und gut gehalten werde, und ift ber Garberobier verbunden, so oft herr Sehler es für nöthig findet, die Garberobe nach dem Inventario vorzuzeigen.
- 10) Sorgt er so viel möglich dafür, daß die Schausspieler sich eines gesitteten Betragens besleißigen, und

baß insonberheit auf bem Theater keine Unordnung und Zank entstehe.

- 11) Alle Monat soll er Ihro Excellenz dem Herrn von Dalberg anzeigen, ob sich etwas gefunden, das zum Nuten des Ganzen beitragen könnte, damit die Bersfügung dazu getroffen werde.
- 12) Er wählt die Rleiber, die zu einem jeden Stücke gefordert werden, damit das gehörige Costume beobachtet werde, und ein Bauer nicht wie ein arkadischer Schäfer gehe und so weiter. —
- 13) Er besorgt die das Theater angehenden Correpondenzen.
- 14) Er wird allen und jeden zum Theater gehörigen Bersonen als Directeur vorgestellt, und ihnen angezeigt, daß sie seine Besehle ohne alle Widerrede annehmen und zu befolgen haben. Wie er dann, im Fall Iemand ihm auf dem Theater oder sonst im Dienst grob oder gar gewaltthätig begegnen sollte, freie Hand hat, eine solche Berson auf der Stelle arretiren zu lassen. Es versteht sich, daß er in einem solchen, wie in anderen Fällen, Ihro Excellenz den Herrn von Dalberg als sein Oberhaupt erkennt und gegen ihn sein Betragen zu rechtsertigen hat.

## Die Seyler'sche Direction.

(1779-1781.)

Das Bersonal, mit welchem das Unternehmen nunmehr ins Leben und in seine Thätigkeit treten sollte, ist in nachstehendem bei den Theateracten befindlichem Berzeichniß enthalten, das mit seiner charakteristischen Bezeichnung der Rollenfächer und den Gehaltsangaben ein sehr lebendiges Bild giebt.

Etat

ber neuen Schauspielergefellschaft, wovon einige auf zwei Jahr, andere auf einige Monate auf die Probe engagirt find.

| Bestimmtes Rollenfach, um bie Stude<br>und Operetten befegen ju fonnen.<br>Ro.       | Ramen.       | Behalt.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1. Königinnen und erste Rollen im<br>Trauerspiel.<br>2. Erste Liebhaberin im Trauers | Md. Sepler.  | 1000 ft. |
| und Lustspiel, auch muntere Rollen.                                                  | Mb. Branbes. | 1200 "   |
| 3. Zärtliche Rollen und zweite Liebhaberin.                                          | Mb. Toscani. | 1200 "   |

| Bestimmtes Rollenfach, um bie Stude<br>und Operetten befegen ju tonnen. | į.                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| No.                                                                     | Name.                 | Gebalt.      |
| 4. Soubrette und tom. Rollen.                                           | Mb. Kummer=<br>felb.  | 600 ft.      |
| 5. Caricatur und naive Rollen.                                          | Mb. Wallen=<br>ftein. | 500 "        |
| 6. In Operetten zum Singen erste<br>Rollen auch angehende kleine        |                       |              |
| Rollen im Luftspiel. 7. In Operetten zweite Rollen                      | Mile. Branbes.        | 300 "        |
| auch fleine Ausfüll-Rollen im Luftsbiel.                                |                       | 400          |
| 8. Helben u. erfte Liebhaber in                                         | Dr. Boet.             |              |
| Trauer-und Luftspielen. 9. Zweiter Liebhaber und rasche                 |                       | 1400 "       |
| Rollen.                                                                 | Hr. Opits.            | 800 "        |
| 10. Jugendliche muntere Rollen.<br>11. Komische alte und Caricaturs     | Hr. Bed.              | 500 "        |
| Rollen, auch Juben.<br>12. Luftige Bebiente-, Bauren- und               | Hr. Iffland.          | 700 "        |
| muntere Rollen.<br>13. Raifonneurs und gelaffene                        | Hr. Beil.             | 600 "        |
| Rollen.                                                                 | Br. Mever.            | 800 "        |
| 14. Bas-comique Rollen.                                                 | Br. Bachaus.          | 500 <i>"</i> |
| 15. Officier: und gelaffene Rollen.                                     | Hr. Zuccarini.        | 600 "        |
| 16. Polternbe Rollen.                                                   | Br. Branbes.          | 900 ″        |
| 17. Alte Officiere auch zweite Rai=                                     | •                     | • "          |
| sonneurs.                                                               | Hr. Herter.           | 300 "        |
| •                                                                       | Br. Baferung          | 1            |
| 18. Rleine Ausfüll-Rollen und ei-                                       |                       | 1,000        |
| gentliche Bouche-Troux.                                                 | fr. Trindle           | 1206 "       |
|                                                                         | Br. Toscani.          | )            |
| 19. Bum Souffliren und Copie ber                                        |                       |              |
| Rollen.                                                                 | Md. Meyer.            | 400 "        |
|                                                                         | QQ atmag              | 42 000 F     |
|                                                                         | Betrag :              | 13,906 fl.   |

Des Directors Gehalt ift in bem Berzeichnif nicht 'angegeben. Was bie Gagen bes barftellenben Berfonals anbelangt, fo erfcheinen bie Biffern im Binblid auf unsere Zeit allerdings klein, allein man barf nicht vergessen, baß bazumal die wichtigsten Lebensbedürfnisse mit dem dritten Theil vielleicht von bem, mas ihre Befriedigung heute toftet, bestritten werben fonnten, bag bas Geld überhaupt weit höher im Werthe stand, als gegenwärtig. Ueberbies waren die neu Engagirten meift gang junge Leute, wie Iffland, Beil, Bed, Die natürlich feine größeren Anfprüche machen konnten. Die große Jugend biefer Berfonlichteiten ift, um es hier nicht unbemertt zu laffen, eine Erscheinung, welche nach ben heutigen Unschauungen taum zu begreifen ift. Wie ware es jett möglich, fo junge Leute in ersten Fachern zu beschäftigen? Wer wurde ihnen ben nöthigen Credit schenken wollen? Dag es bamale anging, spricht ebenso für die gefunde, unverdorbene Anschauung, für das richtige Berständniß der dramatischen Runft, welches die Berfon bes Darftellers von feiner Rolle wohl zu trennen weiß, als fie bas Talent jener jungen Leute bekundet. Auch die frangösischen Generale der neunziger Jahre waren in bem jugenblichsten Alter, marum follte es nicht ber bramatischen Runft ebenfalls zu Theil werben, mit frischen jugendlichen Rraften ihre fconften Siege ju feiern? Und wie haben fie in Mannheim au fiegen gewußt!\*)

۱

<sup>\*)</sup> Auch fonft bestand bas Perfonal aus ganz jungen Leuten :

Die Befähigung ber meisten in bem obigen Berzeicheniß genannten Mitglieber ist bereits in bem von Meher an Sehler erstatteten Bericht geschilbert worden, es ersübrigt nur noch, eine kurze Erzählung ber seitherigen Laufsbahn ber hervorragenderen Künstler zu geben.

Folgen wir ber Reihe und beginnen wir bemnach mit Fran Senler, fo ift biefe ichon aus ber früher ermähn= ten Carrière ihres Gatten zum Theil bekannt. In ber ersten Balfte ber fünfziger Jahre bes achtzehnten Jahrhunderts begegnet sie uns in der Theatergeschichte zuerst als junge Frau des Romiter Benfel bei ber Frang Schuch'= schen Gesellschaft in Danzig. 3m Jahr 1764 trat fie, von Wien tommenb, ju ber Adermann'ichen Gefellichaft, als erfte tragische Schauspielerin. Sie mar bamals von imponirender Gestalt, die nur in späteren Jahren burch ihre Kulle plump erschien, bas Geficht von regelmäßigem, fühnem Schnitt. Leffing rühmt ihren Bortrag, Die Leichtigfeit und Bracifion, mit welcher fie ben holprigften, buntelften Bers zu commentiren verftehe, auch die Erfindungstraft, mit welcher fie bem Dichter Schönheiten leihe, an bie er felbst schwerlich gebacht. Sie hat in ihrem Samburger Engagement in beroifden Rollen große Berühmtheit erlangt, Schröber aber jog fie in fanften Charatteren vor, tabelte ihren Anstand, ber von Anderen als

bie Ballenstein, welche schon komische Alte spielte, war 1780 24 Jahre alt, bie junge Kirchböfer 13, bie Baumann 15 Jahr.

ebel gepriesen wurde, nannte ihren Kothurngang Dragonerschritt und fand ihre Zittertone in leidenschaftlichen Rollen unausstehlich. Es rührten biefe Fehler noch aus ber Leibziger Schule ber, von welcher fich bie Rünftlerin später an Edhof's Borbild frei machte. Bon bochfahrenber Art, mar Frau Benfel auch bas erste merkwürdige Beispiel ber unseligen Schauspielertrantheit, für bie bis auf ben heutigen Tag noch kein Arzt, noch kein specifisches Beilmittel gefunden murbe: allen Beifall, und folglich auch alle gute Rollen, allein besitzen zu wollen und jeden Erfolg, ben ein anderes Talent erringt, als eine empörende Krantung zu empfinden. Go tonnte fie es nicht ertragen, daß ihre Rivalin, die junge hübsche Caroline Schulz, gefiel, balb bilbeten fich Barteien für und gegen bie Benfel und endlich tam es, wie wir wiffen, fo weit, baf ihr begunftigter Berehrer, ber Raufmann Sepler, ben Blan faßte, seiner vergötterten Rünftlerin einen unbestrittenen Schauplat zu schaffen, ein Blan, ber in feinen befferen Wirkungen, als Motiven, zur Errichtung bes erften beutschen Nationaltheaters führte.

Daß Frau Hensel in dieser neuen Stellung nur noch hochsahrender und herrschssichtiger wurde, ist begreislich, ebenso, daß sie auch den leisesten Zweisel an ihrer Meisterschaft nicht ertrug — sie hat darin bis zur Stunde eine Legion von Nachtreterinnen gehabt, wenn diesen auch die künstlerische Bedeutung des Urbilds mangelte. Ein feiner Tadel ihrer Kollensucht von Seiten des als Drasssstand und Dalberg.

maturgen bei bem Nationaltheater angestellten Leffing in seiner hamburgischen Dramaturgie, veranlafte fie zu groben Ungrten gegen ben genialen Kritifer und bies war bie Urfache, weshalb Leffing bie Beurtheilung ber Schauspieler ganglich aufgab und fich lediglich auf literarische Kritit beschränkte; in bramaturgischer Beziehung ein Berluft - wie Devrient treffend fagt - in seinen Birtungen ebenfo beklagenswerth, als in feinen Urfachen. Unruhig wie sie war, gerieth die Benfel später im Jahre 1770, ba Sepler mit ber Gefellschaft in Braunschweig Borftellungen gab, in einen Streit, ber fie bestimmte, biefe gang zu verlaffen und eine Reife nach Wien zu unternehmen. Sich um ber jüngeren und schöneren Frau Brandes, ihrer Rivalin, vom Bublitum vernachläffigt glaubend, nahm fie eines Abends, mahrend ber Borftellung ber Melanide, bas Rreifden einer Logenthur für Auspfeifen und war, nach einer heftigen Aeuferung gegen bas Bublitum, von ber Bühne gelaufen. Dies hatte einen, nur mit großer Muhe beigelegten Theaterscandal verurfacht. Da nun auch Sepler vecuniarer Umftande halber die Direction zeitweilig nieberlegte, fo zog fie es vor, fich ganz zu entfernen. 3m Jahr 1772 finden wir fie wieder bei ber Sepler'ichen Befellichaft, bie bamals in Weimar Borftellungen gab. Bier heirathete fie Sepler und von nun an ist ihre Laufbahn an die des Gatten geknüpft, die bereits aus früherer Erzählung bis zu seiner Berufung nach Mannheim bekannt ift.

Die Berhältniffe bes Brandes'schen Chepaares find

ebenfalls früher geschilbert worben. Ueber Boef liegen aus einem im Jahr 1795 geschriebenen Netrolog folgende biographische Stizzen vor:

"Boef war im Jahr 1743 in Wien geboren und follte nach feiner Eltern Bestimmung Wundarzt werben. Allein icon früh erwachte in dem Jüngling ber Trieb zur Schauspielkunst und dieser Trieb war so mächtig, daß er Wien verließ und zu ber Adermann'schen Gesellschaft reifte, welche bamals zu Mainz fich aufhielt. Dort fam er im Mai 1762 an, ward von Adermann freundlich aufgenommen und fing seine theatralische Laufbahn ben 7. Juni mit bem Anton'im Loos in ber Lotterie an. Seine Fortschritte in ber Runft muffen mit großen Schwierigkeiten verbunden gewesen sein, benn in bem von ihm hinterlaffenen Tagebuche hat er felbst bei der Borstellung des Trauerspiels Bapre, welches ben 31. Juli bes Jahres in Frantfurt am Main gegeben wurde, die Bemertung beigefügt: "In Zapre murbe ich als Stlav, ber die Nachricht bringt, ausgepfiffen." Diefe Bemerkung findet man in seinem Tagebuch noch einmal im Jahr 1763 ben 3. Juni, wo die Gefellichaft in Raffel war und die Wochenstube gab: 3ch wurde in der Rolle des Chiromantisten ausgepfiffen. Boeks Kunstgefühl murbe baburch nicht abgeschredt, fonbern erhöht, er verdoppelte feine Anftrengung, fein Studium, er hörte bie Lehren einfichtsvoller Gelehrter und Künstler, und burch rastlose Thätigkeit kam er bem Riel immer näher.

Er spielte bei der Ackermann'schen Gesellschaft abwechselnd in Franksurt und Mainz dis zum 1. März 1763, von da in Kassel dis zum 11. Juni kleine unbedeutende Rollen und erst als die Gesellschaft den 15.
Juli nach Braunschweig kam, da war der Zeitpunkt, wo Boek's Talent Aussehen erregte. Ackermann benutzte die Thätigkeit des jungen Mannes, und im September 1763 spielte Boek in fünf Tagen sieben neue Rollen. Er studirte überhaupt in diesem Monat dreizehn neue Rollen und spielte sie alle mit glücklichem Erfolge. Liebhaber und Rollen, die Anstand und Würde ersorderten, gelangen ihm damals schon vorzüglich. Den 16. October ging Boek mit der Ackermann'schen Gesellschaft ab und kam ben 17. nach Hannover.

Im Jahre 1764 kamen Eckhof und Frau, nebst Mlle. Schulz von Hamburg zur Gesellschaft. Boet lernte hier Mlle. Schulz kennen und den 21. October wurden sie in Hamburg ein Paar. Während sich Ackermann mit seiner Gesellschaft in Göttingen, in der Folge abermals in Hannover, endlich in Bremen aushielt, waren Nilaus im Trauerspiel Codrus, Barnwell, Theophan in Lessing's Freigeist u. a. m. die Rollen, worin Boek Beisall erntete, und als die Gesellschaft im Juli 1765 nach Hamburg zurücktam, hatte Boek schon seinen nachherigen Ruf gegründet. Im März 1767 legte Ackermann die Direction nieder und die Herren Sepler, Tillmann und Bubbers übernahmen das Theater. Boek blieb bei der

neuen Entreprise. Samburg, Bannover, Celle, Stabe, Hilbesheim, Osnabrud und Weplar waren bis in ben September 1771 bie Bühnen, wo Boet fein Talent zeigte und fich immer größeren Ruhm erwarb. In diesem Zeitpunkt ward in Weimar ein beutsches Theater errichtet. Seplern wurden Borichlage gemacht, bie er auch annahm; am 29. September traf er mit feiner Gefellichaft bort ein. Boet lebte bier ein rubiges, glüdliches leben; man schätzte ihn in jebem Betracht boch. Gine unglückliche Begebenheit störte biese Rube. Im Jahr 1774 ben 6. Mai entstand im Schloß Feuer, welches dieses und bas Schauspielhaus in Afche legte. Dieses Unglid bestimmte ben Sof, die Gesellschaft zu verabschieden, welche bierauf ben 5. Mai nach Gotha ging und ben 8. mit Richard bem Dritten bas Theater eröffnete. Boet trat in biesem Trauerspiele als Richmond auf. Im Jahre 1776 errichtete ber Bergog von Gotha bas berühmte Boftheater. Sepler ging andere Berbindungen ein. Dem unfterblichen Edhof ward also die Direction übertragen und Boef und bie meisten Mitglieder ber Gefellschaft blieben bei bem neuen Softheater. Boef mar nach Edhof unter ben Mannern ber erste, er spielte alle wichtigen Liebhaber= und Belbenrollen. Damals mar bie glanzenbste Beriobe feines Lebens. Sein Benie hatte fich nun gang entwidelt, er mar ein vollendeter Rünftler.

Boek trat nun im Jahre 1777 feine theatralische Reise an. Er und Brodmann waren die ersten beutschen

Schauspieler, welche andere deutsche Bühnen besuchten, um ihre Kunst zu zeigen. \*) Boek ging den 16. Mai von Gotha nach Frankfurt und kam den 28. nach Mannheim, wo Marchand die Direction des kursürstlichen Nationaltheaters hatte. Den 12. Juni spielte Boek dasselbst den St. Albin im Hausvater mit nur geringem Beisall und ging den 15. nach München; am 7. Juli reiste er nach Wien, seiner Baterstadt, wo er dreimal auftrat und von der Intendanz des kaiserlichen Theaters ein Geschent von 400 Kaisergulden erhielt. Bon Wien ging er nach Leipzig, Berlin und Hamburg und kehrte am 29. nach Gotha zurück. Nach Echhof's Tode im nächsten Jahre übernahm er die Direction und behielt sie bis zur Ausselung des Theaters. "

Von allen Mitgliedern am eigenthümlichsten war das jugendliche Freundeskleeblatt Beil, Iffland und Bech, das sich 1777 unter Echos's Augen verbunden hatte. Beil war geboren zu Chemnitz im Jahre 1754, der Sohn eines Tuchmachers. Seine eminenten Fähigfeiten erregten den Bunsch der Eltern, ihn dem Studium zu widmen, und er zeichnete sich auf dem Gymnasium seiner Baterstadt unter seinen Mitschillern ganz vorzügslich aus. Sein überströmender Bitz und sein Humor

<sup>\*)</sup> Also bie ersten Gaftspieler, bie eigentlichen Borfahren unserer jetigen Sisenbahnehrenpassagiere, wie ein Bitwort bie nomabistrenben Birtuosen bes Thespistarrens nennt.

ergoffen fich'in Epigrammen und fatprifchen Gebichten, unter benen eins " Rummels Tob " fich befonders auszeichnete. Bon ba bezog er die Universität zu Leipzig. Sier fab er zum erften Dal ein gutes Schausviel. Beif fturmte in ihm ber Drang ber Seele, ber inuere Beruf, lange tampf= ten feine Bescheibenheit, seine Achtung für ben mahren Rünftler und Diftrauen in feine Fähigkeiten gegen biefen Trieb. Endlich ließen äußere Umstände ben Bunfch zur Ausführung tommen. Aber fein Anfang war nicht leicht. Rein gutes Theater, fonbern ber Schauspielprincipal Speich, beffen Befellichaft fo recht bas Urbild einer herumziehenden Truppe war, nahm ihn im Jahre 1775 auf. Dit biefer theilte er bie gange Mifere und ben gangen wüsten Reiz bes manbernben Banbenlebens. Erfurt follte ihm ein befferer Stern leuchten, ba ihn bort ber Coabjutor von Dalberg, ber Bruder bes Mannheimer Intenbanten, fab und nach Gotha empfahl, woselbst Beil von Edhof, welcher gleich bas große Talent in ihm ertannte, fofort engagirt wurde. Beil war von mittlerer Größe, in richtigen Berhältniffen voll und fest gebaut. In feinem Gefichte lag ein Uebermaß von Jovialität und Bonhommie, bas Jebermann unwiderstehlich anzog. Er war ein Mensch von feuriger Begeisterung, von Rraft und warmer Bingebung, beffen harmonische Entwidelung aber leiber burch eine regellose Lebensweise, besonders burch eine rasende Leibenschaft für bas Spiel - bas Mobelaster jener Zeit - verhindert wurde.

Beck, zu Gotha im Jahre 1760 geboren, hatte ber Universität, die er kaum bezogen, den Rücken gekehrt und mit 17 Jahren zu Thaliens Fahne geschworen. Eine weiche, edle Natur, von langer Gestalt, wenig Ausdruck im Mienenspiel, einem etwas nasalen Organe und wenig natürlichem Feuer, erwarb er sich doch durch andauernde Bemühung in jugendlichen Liebhaber- und Helbenrollen die Anerkennung als feiner und sienvoller Künstler.

Iffland, ber Gohn eines angesehenen Beamten in Hannover, am 19. April 1759 geboren, wie Bed zum Bredigerstande erzogen, hatte, von der Leidenschaft für bie Buhne fortgeriffen, fich Edhof's Leitung mit einer andachtsvollen Bewunderung in die Arme geworfen, und war von biefem fogleich auf bas feinen Anlagen entfpredenbe feintomifche Charatterfach gewiesen worden. Une 15. März 1777 hatte er in ber Rolle bes Juben in Engels Diamant bie Buhne betreten und burch feinen Fleiß, seine Bilbung und eine feine Biegsamkeit bes Talentes begunftigt, febr rafche Fortschritte gemacht. Seine naturliche komische Rraft zeigte früh eine eigenthumliche Grazie und Feinheit, das Aplomb feiner Saltung, sein auffallendes Zuhausesein in Rollen aus ber höheren Gesellschaft verbankte er seiner Abkunft aus angefehener Familie. Diefer Umftand mar es, ber Ifflands Talent und seinen Ginfluß auf die Runft überhaupt mefentlich charakterifirte. Alle anderen tonangebenden Deifter vor ihm waren entweder aus geringem Stanbe, ober boch aus beschränkten Lebensverhältnissen, wo nicht aus bem abgesonderten Coulissenleben hervorgegangen. Istland war der erste, der, geschützt vor den Eindrücken der Rohheit oder Gemeinheit, in der Atmosphäre des Geziemenden und der geistigen und sittlichen Bildung aufgewachsen war. Was alle seine Kunstgenossen sich mühsam anzueignen suchten und meistens versehlten: den Ton, das Gleichgewicht der guten Gesellschaft, besaß er aus angelebter zweiter Natur, und bei seiner vorbereiteten Empfänglichkeit wurde der Schauspielerberuf, in seiner steten Beschäftigung mit ungemeinen Gestalten und Gedanken, ihm zur Schule der Beredelung.

Diese brei Jünglinge, so verschieben begabt und so gleich in ihrer Begeisterung und ihrem Streben, alle brei mit Kenntnissen und bichterischem Talente ausgerüftet, hatten einen Freundschaftsbund geschlossen, der nicht nur für sie selbst ein Quell ber belebendsten Anregungen wurde, sondern auch den merkwürdigsten Einfluß auf die ganze Kunstgenossenschaft ausübte, der sie angehörten.

Wenn wir uns sagen mussen, daß heute an keiner Bühne, selbst an der am reichsten dotirten nicht, ein solches Dreiblatt zu finden wäre, drei junge Leute, die so wie jene schauspielerisch und schriftstellerisch zu produciren vermöchten — man erinnere sich der Stücke, die sie schrieben, man denke an ihre Ausarbeitung der von Dalberg später gestellten Fragen —: liegt darin nicht ein trauriger Beleg für den Rückschritt, den die intellectuelle Basis der

Bühnenmitglieder feit jener Zeit gemacht hat? Bervorrufe und papierene Bergötterung in feilen Theaterblattern find ja wohlfeil genug zu haben: mas bedarf es ba auch noch ber Intelligenz!

An diesem Orte mag endlich, um das Materielle nicht gang zu vergeffen, bie Bilang ihren Blat finden, welche vor ber Eröffnung ber Bubne festgestellt murbe.

|                                      | Einnahme.                               | Ausgabe.  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Bon Ihrer furfürftlichen Durchlaucht | 5000 ft.                                |           |
| Bon Logenabonnement                  | 6490 "                                  |           |
| Bon Militairabonnement               | 2200 "                                  |           |
| Bon Reboutenpacht                    | 1200 "                                  | ļ         |
| Bon Barterre und Gallerie            | 4000 "                                  |           |
| Die beiben Deffen tonnen betragen    | 3000                                    | İ         |
| Illumination                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1300 ft.  |
| Gehalt der Truppe                    |                                         | 13900     |
| Mufitalien, Inftrumente und ins Or-  |                                         |           |
| dester                               |                                         | 1200      |
| Anschaffung und Erhaltung ber        |                                         |           |
| Garberobe                            |                                         | 1500      |
| Druderei                             |                                         | 475       |
| Comparfen und Handwerksleute         |                                         | 1100      |
| Borfcuffe und Nebenausgaben          |                                         | 3000      |
| Sociedatic une reconnuellanen        |                                         | 5000 "    |
| Sauptbeträge :                       | 21890 ft.                               | 21871 ft. |

Die erfte Borftellung bes neuen Nationaltheaters fand am 7. October 1779 ftatt. Bur Aufführung tam bas Lustspiel: Geschwind, eh' es Jemand erfährt, nach Golboni von Bod, ein Stud, welches in ber bei Brn.

von Dalberg stattgehabten Conferenz gemählt worden war, weil man — wie Iffland angiebt — die zuerst erscheinen lassen wollte, beren noch nicht ausgebildete Talente am meisten der Wärme des ersten guten Wetters bedurften. Bemerkenswerth ist, was Ifsland serner erzählt: "Wir hatten uns auf die erste Vorstellung fast gar nicht vorbereitet, denn wir sahen es für entschieden an, daß wir nur wenig gefallen würden. Harmlos, mit guter Laune und — dadurch vielleicht mit einer gewissen Eigensheit, traten wir auf. Der Kurfürst (der kurz zuwer von München nach Mannheim gekommen war) und das Publikum fanden Vergnügen an der ungeschminkten Wahrheit unserer Darstellung; sie bewiesen es uns mit steigender Lebhaftigkeit und Wärme. Diese Aufnahme erhöhte unsere Kräfte."

Der Kurfürst ließ während der Borstellung durch ben Intendanten den Mitspielenden seine volle Zufriedenheit ausdrücken. Nach der Vorstellung machte er den Schauspielern ein Geschenk mit 100 Rheinischen Ducaten. Issslands ausgesprochener Zweisel liber den Erfolg der Gesellschaft hatte seinen Grund in der Annahme gehabt, welche die von Gotha kommenden Mitsglieder hegten, man würde in Mannheim, da der Hof so lange ein gutes französisches Theater neben der trefslichen italieuischen großen Oper gehalten hatte, viele Franzosen und Italiener dort in Diensten oder ansässig waren, Mannheim selbst so nahe an Frankreich liegt, — "mehr

Grazie als Wahrheit" verlangen, b. h. ben gespreizten französischen, auf Aeußerlichkeit gerichteten Styl der einsachen, natürlichen beutschen Spielweise, wie sie Echhof als ewig mustergültig eingeführt hatte, vorziehen. Zur Ehre bes damals in Mannheim in den maßgebenden Kreisen herrschenden Geschmads zeigte es sich bald, wie ungegründet die Furcht der neuen Ankömmlinge gewesen war.

Nun wurde mit Eifer und Fleiß fortgearbeitet. Dreimal in der Woche sanden Borstellungen statt und sast beständig wurde Neues gebracht, um nur erst einigermaßen ein Repertoir zu gewinnen. Bom 7. Oct. bis zum Schluß des Jahres 1779 vergingen nur wenig Abende, an welchen der Theaterzettel dem angekündigten Stüde nicht die Bezeichnung: Zum ersten Mal vorzufetzen hatte. Unter 37 Borstellungen war dies nur bei 7 nicht der Fall.

Die Gunst ber Umstände, die freundliche und beisfällige Aufnahme, welche die Darstellungen fanden, entwickelte bei dem Personal manche Araft, die sich vorher ihrer nicht bewußt war. "Das Feuer für die Kunst, die Liebe für unsere jetigen Berhältnisse" — sagt Issland, den wir als Augenzeugen sprechen lassen — "wurde mit jedem Tage mehr und mehr beseelt. Die Stelle eines Intendanten der kursürstlichen Schauspiele war die dasher (b. h. als die Warchand'sche Gesellschaft noch in Mannheim spielte) mit einer ansehnlichen Besoldung be-

gleitet gewesen. Der Freiherr von Dalberg schlug biefe aus, bezahlte fogar feine eigene Loge im Schaufpielhaufe, und übernahm aus reinem Runfteifer bie muhfame Gubrung ber Intenbang. Er ließ alles, mas Runft und Rünftler betraf, fich mit einem Gifer, einer Gorgfalt für bie kleinsten Details angelegen sein, welche unmittelbar jum Zwed ber möglichsten Beredlung bes Bangen führen mußten. Berr Sehler war als Director angestellt Seine Erfahrungen, feine Renutniffe, woburch so mancher bedeutende Künstler berichtigt und gebildet worden ift, die glühende Liebe für diese Runft, welcher er so manche und kostbare Opfer gebracht hatte, machten biefe Bahl zu einem ichonen Geschent für bie Buhne. Seiner Burechtweifung, feiner feinen, grundlichen, nicht schonenden, aber nie bittern Rritif, fernten wir vieles verbanken. Unverwandt beobachtend mar fein Blat amischen bem Broscenium und ber Coulisse. Es war Lob, Anfeuerung, Belohnung, wenn man ihn ba ausbauern fah, ein warnender Tadel, wenn er feine Lorg= nette einstedte, eine Bestrafung, wenn er feinen Blat verließ. In feinem Umgange verlebten wir frohe Stunben, und er gab fie mit ber heitern Laune eines Junglings. "

Eine Trübung in biese patriarchalisch = reinen Bershältniffe brachte bie Rivalität zwischen ber Senler und ber Branbes. Zwar waren Beibe in ihrer Art Grosfes zu schaffen geeignet, ohne baf Eine ber Anbern wehe

zu thun brauchte, die Borzüge der Seyler lagen in einem hohen edlen Styl, sie gebot über Berstand und Empfinsung, die Brandes ihrerseits vermochte die Gefühle mit sich fortzureißen; allein wie beim Theater nicht sowohl das Gefallen in einer Rolle, als vielmehr das Gefalsen an sich Neid erregt, so gab dies auch hier zu allerhand Differenzen Anlaß, welche der Intendanz den ersten Berdruß verursachen sollten.

Schon am 2. Januar 1780 reichte Brandes eine 16 Seiten lange Beschwerbeschrift über Gagenverhält= niffe und Beschäftigung ein. Er sagte barin:

"In einem Briefe bei dem ersten zurückgesandten Contract habe ich ausdrücklich erwähnt, daß meine Frau nur erste Rollen spielte, daß mein Fach eingeschränkter wäre und sich auf Soldaten, Charaktere und launigte Rollen begränzte. — Ew. Excell. haben den ersten Punkt eigenhändig zugestanden, nur mit der Einschränkung, daß Mad. Brandes nicht alle und "jede Hauptrolle als ein Monopolium verlangen könne." Dieß wäre allerdings eine übertriebene Forderung und meine Frau dachte nie den elenden ihr angedichteten Gedanken, die Direction zu thrannisiren. Wir wissen zu gut, was Theaterötonomie heißt. Weiner Frau Wunsch war blos, "wenn ihr nicht ihrer Kunst würdige, ihren Talenten angemessene Rollen zugetheilt würden, frei zu sein.""

Brandes flagt bann weiter über die ihm widerfahrene

Zuruchsetzung gegen andere Schauspieler (Meher und Iffland), "die ihren vorzüglichen Beifall doch immer mehr ihrer günstigen Einrichtung durch Ueberhäufung glänzender Rollen, als einem außerordentlich überwiegenden Talent oder ihrem tiefern Studium in der Kunst zu banken haben."

Dann fährt er fort: "Em. Ercellenz hatten vor einiger Zeit bie Gnabe zu erklaren, Gie munichten, ba Sie die Urfache unfres hierseins maren, uns auch jufrieden zu feben - wie tann man es an einem Orte, wo die ersten Bedürfnisse des Lebens - Luft und Wasfer - fo ichablichen Ginfluft auf unfere Gefundheit haben - wo man une fo tief herabsett, wo man überhaupt ben Rünftler mit fo viel Raltfinn behandelt, ihn auf eine frankende Art von fich entfernt halt? Es ift zur Ermunterung, zur Bilbung bes Schausvielers burchaus nothwendig, daß ber Mann von Stande ihn in feinen Birtel zieht; ift er roh in seinen Sitten, fo findet er Belegenheit, folche in dem Umgange mit dem herablaffenden Großen zu verfeinern; ift er bereits gebildet, ein Mann von Kenntniffen, von Grundfäten, fo gewinnt er boppelt, er barf mit Zuversicht auf Achtung Anspruch machen. Diese reizende Aussicht ift bem Schauspieler in ben mehrften großen Städten, vorzüglich Refidenzen, Deutschlands geöffnet — nur in Mannheim nicht! Bon Seiten ber Dekonomie finde ich auch kein anziehendes Interesse mancher Artikel ift hier wohlfeiler, mancher theurer als

in Sachsen." Schließlich bittet er um Contractsent= hebung.

Dem freundlichen und einfichtsvollen Benehmen Dalberg's gelang es, die Wolke, welche an dem Horizont . ber jungen Runftanstalt fich zusammenzuziehen brobte, por ber hand zu verscheuchen. Diese arbeitete inzwiichen emfig fort und brachte icone Beweise ihres Wleifes und ihrer Thatigfeit, welche bald weit und breit befannt Schon im britten Monat ihres Beftebens ward ihr die Auszeichnung zu Theil, den "Clavigo" in Gegenwart bes Bergogs von Weimar und Goethe's, qu fpielen, ein Befuch, ben man unter Anberem auch bamit feierte, daß man dem Bublitum freien Eintritt zu biefer Vorstellung gewährte. Wie balb bas Mannheimer Theater berühmt wurde, ersehen wir aus einem Engagementsgesuch bes Baffiften Fischer an ben Intenbanten. Daffelbe trägt bas Datum vom 1. März 1780 und beginnt mit ben Worten: "Mein Berlangen, bei Dero Schaubühne ein Mitglied fein und ben Ruhm, ber diefelbe allenthalben begleitet, theilen zu dürfen, wird mich entschuldigen 2c. "

In kunstlerischer Beziehung von größter Bedeutung sollte das Gastspiel Schröber's im Sommer des Jahres 1780 werden. Der große Schauspieler, welcher damals den Gipfelpunkt seiner Kunst erreicht hatte, war auf seiner Reise von Wien über München nach Hamburg am 14. Juni in Mannheim angekommen. Hören wir Iffland darüber.

"Die Erwartung, bie Freude in ber Stadt mar groß, größer bie unfrige; allein nichts glich ber Gehttfucht, womit ich ihn erwartete. Ich war eben frank und burfte bas Zimmer nicht verlaffen. Ich beneibete jeben. ber ihn zuerst feben konnte. Er hatte bie Gite, mich zu besuchen. Ich zitterte vor Freude, ich konnte kaum Niemals hat bie Weihe bes Papftes einen Glaubigen in eine höhere Schwärmerei verseten können, als bie war, wozu mich seine mir bargereichte Sand erhob. Er war es, Er felbst! Er, ben ich fo oft bewundert hatte; ber meine Gefühle mit fich fortgestürmt hatte, wohin er wollte; in bessen Tempel ich bas glühende Befühl für bie Runft empfangen, genährt hatte; bem ich gefolgt, in ben Weg gegangen war, wie ein Liebhaber feiner Geliebten! 3ch tonnte mir fagen - Schröber weiß von mir; er tam ju mir, reichte mir bie Sand! Ich war außer mir. Ich konnte nicht schlafen. achtete nicht meiner Gefundheit, noch meines Arztes. 36 ging zu ihm, umlagerte ihn, bing an feinen Bliden. Er trat auf in ber ganzen Rraft, Eigenheit und Bollenbung seines Benius. Dief batte noch niemand gesehen, empfunden und so hatte auch ich ihn nicht gesehen noch empfunden. War es ein Bunder bei biefem Befühl von ihm, daß ich, wenn ich neben ihm auftreten mußte, nur Worte berfagen, Sanbe bewegen, tommen Und gehen konnte? Er wandte sich daher freundlicher ju Beile fröhlicherm Genius, ber aus ben Gründen, bie Iffiand und Dalbera. 8

ihn nicht zurudhalten konnten, weniger von Zartheit bes Gefühls bestürmt, und eben beshalb unbefangener, seinen Werth entwideln konnte, als es mir möglich war. "

Es mag wohl ber Befangenheit Iffland's Manches zuzuschreiben sein, im Ganzen aber dürfte die größere Unmittelbarkeit, die frische Ursprünglichkeit Beils die Beranlassung gewesen sein, wenn Schröders Kennerblick ihn Iffland vorzog, dessen mehr auf Reslexion und geschickter Berechnung beruhende Spielweise nathrlich weniger warm berühren und anziehen konnte.

Schröbers Gastspiel erstreckte sich vom 16. Juni bis 2. Juli auf 9 Gastrollen, die er an neun hinter einanber folgenden Theaterabenden spielte. Darunter war zweimal der Hamlet, zweimal der Lear und der Odoardo; Lear und Emilia Galotti erschienen mit ihm überhaupt zum ersten Male. Am 27. Juli kam Schröder von einer inzwischen nach Paris unternommenen Reise zurück und spielte dann noch an vier auf einander solgensben Abenden viermal, darunter wiederum den Lear.

Wie groß ber Erfolg gewesen sein muß, welchen ber berühmte Künstler in seinem Gastspiele hatte, geht schon aus ber Zahl seiner Gastrollen und ber raschen Folge hervor, in welcher sie abgespielt wurden. Die Wirkung seines "Lear" vor Allem war eine so mächtige und nachshaltige, daß noch ein Jahr nachher die ersten Schausspieler der Mannheimer Bühne nicht daran gehen wollen, die Rolle zu spielen und es erst ganz besonderer Bors

stellungen der Intendanz bedurfte, um ihre Bedenken zu überwinden. Freilich ist dies gleichzeitig eine Thatsache, welche für die Bietät und den sachlichen Ernst der damaligen Schauspieler ein ehrenvolles Zeugniß ausstellt. An welcher Bühne käme das heute vor, daß ein Schauspieler sich vor einer Rolle fürchtete, die ein berühmter Gast vor ihm gespielt? Heute, wo jeder Zwerg sich dem größten Künstler gleich dünkt, überhaupt in Niemand, als in sich, den wahren Künstler erkennt? Gebt mir die Rollen und die Gage — das ist etwas Außergewöhnlichem gegenüber der stete Refrain der heutigen Phygmäenwelt, wie sie sich fast überall an den Theatern breit macht — das Uebrige will ich tragen!

Die Differenzen, welche sich gleich bei Beginn bes Theaters zwischen der Sepler und der Brandes gezeigt, manche andere Wahrnehmungen überdies, welche Hr. von Dalberg über die allzu leichte Reizbarkeit der Schausspieler einerseits und ihren gar zu großen Hang nach einseitiger Befriedigung eines exclusiven Egoismus anderersseits gemacht hatte, mögen die Veranlassung dazu gewesen sein, an die Abfassung und den Erlass von Theater gessen, an die Abfassung und den Erlass von Theater gessetzen und die Billigung der Intendanz ershalten hatten, wurden sie den Schauspielern mitgetheilt und ihre Meinungsäußerung darüber verlangt. Fast alle erklärten sich mit dem Entwurf einverstanden, nur Boek nicht. Er halte die Gesetze, sagte er in seiner

fdriftlichen Bemertung, für überflüffig. Er tenne nur bas Wiener Theater, bas Regeln habe. Man habe zwar biese Regeln auch in hamburg vor einigen Wochen einführen wollen, die Gefellschaft habe fie aber wie billig auch verworfen, und Niemand als Schröber, ber ber Berfaffer fei, hatte fie unterschrieben. In Gotha feien bei Errichtung bes Theaters ebenfalls Regeln producirt worben, allein ber verstorbene Edhof, ein Mann, ber gewiß gewufit, was Theater fei, und bei beffen Namen noch Mancher, ber fich schon weit über ihn glaube, ehrfurchtsvoll ben hut abnehmen follte, wenn er genannt würde, hatte fie felbst belacht, stillschweigend in feinen Schrant geschloffen und niemals Bebrauch bavon gemacht. So hätte bas Theater 4 Jahre gestanden und sei nicht burch die Schauspieler, sondern durch bie Direction felbft zu Grunde gegangen. \*)

Darauf fah fich Herr von Dalberg zu folgender Erwiderung veranlagt:

"Bas eine ganze Gesellschaft beschließt und stillsschweigend anerkennt, muß sich ein einzelnes Mitglied berselben Gesellschaft nach allen Regeln der Bernunft und Billigkeit gefallen lassen; Sie allein, herr Boek, wollen Einwendungen gegen Gesetze machen, wovon Ordnung und Erhaltung eines gesitteten Theaters allein ab-

<sup>\*)</sup> Und boch mar Boef felbft ber Director gewesen?!

hängt; Sie allein glauben also, daß eine Schauspielergesellschaft keine Gesetze, keine Strase brauche; ich glaube es nicht. Was an andern Orten desfalls geschehen und noch geschieht, beweist nur höchstens so viel, daß anderwärtige Intendanzen und Theaterdirectionen sehr gut und nachgiedig gewesen sein müssen, oder es noch sind, um Schauspieler und Schauspielerinnen willkürlich ohne vorgeschriebene Gesetze schalten und walten zu lassen, und ihnen bei Bergehungen keine zweckmäßige Strasen anzusetzen. So lang mir die Intendance von Seiten des Kurfürsten wird anvertraut bleiben, so lange werde ich aus Ersüllung und genaue Festhaltung derer aus höherem Besehl zugewiesenen Gesetze, die die ganze Gesellschaft anerkannt hat, festhalten.

Wer gerechte Klagen gegen ben Director Seyler hat, wird jedesmal hinlängliche Satisfaction von Seiten ber Intendance erhalten.

Ihr bisheriges Wohlverhalten setzt Sie ohnehin aus bem Berbacht, als wollten Sie allein ben burch bie neuen Theatergesetzu erzielenden guten Endzweck vereiteln."

Auch Branbes hatte, schreibluftig wie immer, in einem fünf Seiten langen Promemoria vom 17. Sept. 1780 seine Anmerkungen zu bem Gesetgentwurf gemacht.

Er meint u. A. ju S. 5 bes Entwurfe:

"Dag ber geilbte Schauspieler seine Rolle bei ber Generalprobe mit eben bem Feuer, wie bei ber wirklichen Borstellung spielen soll, wird die Direction wohl nicht

verlangen, wenn anders die Hauptsache nicht darunter leiden soll. Wenn der Schauspieler nicht ohne Aufforderung den Umriß seines zu spielenden Charakters bezeichenet, den Geist seiner Rolle andeutet, so ist er kein Künsteler. Dieser bedarf höchstens einer bescheidenen Erinnerung, wenn er ja aus Uebereilung fehlt. "

Ferner zu S. 12: "Rollen zurudichiden."

"Dieser Punkt bedarf einer näheren Erlänterung. Wie leicht könnte es der Direction einfallen, das uns schon so oft (!) erwiesene Unrecht zu vervielfältigen, uns endlich gar zu Statisten zu erniedrigen (?!) und wehe dann unserer Cassa! (Wegen der vielen Gelbstrasen, die die Schauspieler in diesem Fall zu zahlen haben willsehen.) Mir gebe man eine jede Rolle nach Belieben, weil ich doch einmal unter die verworfene Classe der hiesigen Nationalschauspieler herabgewürdigt bin; nur gebe man meiner Frau, als einer bekannten und bewährten Künstelerin, Rollen, die ihrer würdig sind!"

Bur Erlegung von Strafgelbern wolle er sich und für seine Frau, bemerkt Brandes weiterhin, unter keiner Bedingung verstehen. "Sollte wider Vermuthen gegen die gute Ordnung, gegen die Mitglieder oder gar gegen die Direction unsererseits ein Fehler vorgehen, so werden wir ohne Aufsorderung und ohne Tare vielleicht mehr als Andere zur Armenkasse beitragen." Uedrigens fände er noch eine auffallende Lücke in dem Plane: nämlich — die Gesetze und Strafen für die sehlende Direction (denn

auch diese seien Menschen, sie könnten schlechte Stücke wählen, Rollen parteiisch ober wider Einsicht austheilen, durch Chikanen und Unhöslichkeiten das Werk in Gäherung setzen 2c.). Schließlich wünscht Brandes jedoch, daß der von der Direction in so guten Absichten entworfene Blan nach einigen nothwendigen Beränderungen glücklich und zur Zufriedenheit der Direction und der Schauspieler ausgeführt werden möge.

Die Befetze maren gegeben, aber bie einmal eingeriffene Rivalität zwischen ber Sepler und ber Branbes konnten sie nicht hindern, ebenso wenig, daß diese immer aröker wurde. Da - wie Iffland erzählt - Madame Sepler manche Rollen übernehmen mußte, welche nicht vortheilhaft für sie maren, ein Fall, worin Mabame Brandes nicht fein konnte, ba fie bas erste Liebhaberinnenfach ausschlieflich bekleibete; ba Manche ber reizenben Minna Brandes Berehrung bezeigen zu können glaubten, wenn fie gegen die bedeutende Rivalin ber Mutter sich erklärten : so ward die Bartei, ohne Brandes' eigentliche Schuld, für biefe überwiegend, zu Senler's Rachtheil. Go eigenthümlich follte fich bas thrannische Wefen, mit welchem bie früher allmächtige Benfel einft in Samburg die Theatercoterien für sich aufzustiften wußte, nunmehr an ber eigenen Urheberin biefer Intriguen rachen. Batte fie stete collegialischen Sinn befessen, fich nicht von Reid und Mifgunft gegen ihre Runftgenoffinnen gu uneblen Handlungen hinreißen laffen: die Mannheimer Erfahrungen wären ihr sicher erspart worden.

Das Migverhältnig, welches ber Intendanz große Unannehmlichkeiten verurfachte, follte balb in ziemlich braftischer Weise ein Ende nehmen. Die Familie Branbes gab zu Anfang bes Jahres 1781 ihre Entlaffung für ben bevorstehenden Oftertermin ein. Brandes hatte fich, wie wir wiffen, von Anbeginn feines Engagements an in Mannheim nicht wohl gefühlt, hatte er ja doch ur= sprünglich sich Rechnung barauf gemacht, die Direction in Mannheim zu führen und mußte nun in ber Frau bes Directors gar die alte Rivalin seiner Frau finden. Ueberbies fagten ihm verfonlich weber feine Stellung noch bie pecuniaren Berhältniffe ju, er ging baber fehr gern auf einen vortheilhaften Ruf ein, ber ihnen von Samburg zukam. Indeß schrieb - fo erzählt Iffland - ber gröfere Theil des Bublicums biefen Abgang auf die Rechnung von Seplers Unverträglichkeit. Die ungunftige Stimmung gegen biefe nahm also um fo mehr zu, je weniger Seplers Umgang und Berhältniffe mit bem Bublicum hatten, wodurch dieses hätte berichtigt werden tonnen, wie es fonft wohl in bergleichen Fällen geschehen mag. \*) Der Antheil bes Publicums neigte fich nun gang

<sup>\*)</sup> Das würbe auch Seplers nicht viel geholfen haben. Richt bie Kunft, sonbern bie Reize ber aufblühenben Minna Branbes, um welche sich natürlich bie Anbeter brängten, fielen ins Gewicht und gaben ben Ausschlag.

auf die Seite der zweiten Liebhaberin, der To 8 can i. Als eine Schülerin der Madame Seyler vergaß diese Mues, was sie diesem Hause schuldig war, so bald und so sehr, daß sie, wie Iffland berichtet, auf einer Probe bei einer kaltblütigen, vorsätzlichen Uebertretung der Theatergesetze, auf die ruhigste\*) Zurechtweisung des Directors Seyler, mit steigender Unart und so hämischer Kälte und offenbarem Hohn antwortete, daß der gekränkte, vom Gesühl des schändlichen Undanks überwältigte, lebhaste Mann, da sie eben eine boshafte Tirade ihm dicht unter die Augen sagte — sich vergaß und mit der Hand antwortete.

Herrn von Dalberg, welcher Sehlern ehrte und liebte, war bieser Vorgang äußerst schmerzlich, allein er mußte als Intendant handeln. Auf seinen Besehl wurde die Sache gründlich untersucht. Es wurden Zeugen verhört, Protocoll formirt und abgeurtheilt. Die Familie Sehler wurde nach den Theatergesetzen "wegen unsittlicher Aufsührung" entlassen. \*\*) Die Toscani zahlte "wegen Widersetzlichkeit" eine halbe Wochengage Strase. Der Ausspruch wurde von dem Staatsminister von Obernsborf bestätigt. Der Buch stabe des Gesetzes hatte

<sup>\*)</sup> So war es benn boch nicht. Die gerichtliche Untersuchung hat wenigstens bie Sache in einem ganz anderen Licht erscheinen laffen. S. Anbang.

<sup>\*\*)</sup> Sehler erhielt, wie wir aus einem Actenstid aus ben neunziger Jahren ersehen, eine Benstion auf die Theatercasse ans gewiesen; wie hoch sie sich belief, ist nicht angegeben.

entschieben — meint Iffland, es bahingestellt sein lassend, ob Seyler, ber ohnehin schon burch frühere, ihm nicht gehaltene Anerbietungen von Mannheim aus große Berluste erlitten, beshalb nicht eine andere Rüdssicht verdient hätte, namentlich wenn die erwiesene, von Zeugen bestätigte, offenbare, vorsätzliche, injurirende Reizung und Widersetzlichkeit der Gegnerin mit dem Berlust einer Wochengage als ausgeglichen erachtet werden konnte.

Am 7. Marz verließ bas Sepler'iche Chepaar Mannheim; gerade einen Monat später am 7. April reiste die Brandes'sche Familie ab. Der letteren gab ein grofer Theil ber Befellichaft bas Beleite. Seplers gingen nach hamburg und fpater nach Schleswig, woselbst Sepler bie Direction bes Hoftheaters erhielt. Frau Sepler ichlofe in hamburg unter Schröber's zweiter Direction im Jahr 1787 ihre theatralische Laufbahn und starb 1790 bei ihrem Gatten in Schleswig. Brandes enbeten in hamburg. Er hatte von 1785-86 die Direction in Bamburg geführt, mar aber nicht im Stande gewesen, fich zu behaupten, und beshalb froh, als er Schrödern Plat machen konnte. Frau Brandes ftarb im Jahre 1786, zulett noch vom Samburger Publicum mighandelt, mahrend bas Talent ber Sepler, ber alten Rivalin, immer noch glänzende Anerkennung fand. Ihre Tochter, Minna Brandes, welche in Mannheim fo glücklich begonnen hatte, wurde bald ber Liebling ber Hamburger, ein früher Tod raffte fie aber ichon im Jahr 1788 bin.

In fünstlerischer Beziehung hatte Genler bas Bertrauen burchaus erfüllt, welches Dalberg in feine Directionsführung sette. Das Repertoir, wie es vorliegt, fpricht am besten für ben von bem Berfonal unter feiner Leitung aufgewendeten Fleiß, feine Beschaffenheit für ben Geschmad in ber Auswahl ber Stude und für bie möglichste Sorgfamteit ber Abwechelung. Man bebente nur, wie geringfügig bamals noch bie Brobuction von wahrhaft Werthvollem war und baf viel mehr bazu geborte, ein gemähltes und tuchtiges Repertoir beraustellen, als in unserer Zeit, in welcher nur Unverstand ober Tragbeit bie Aufführung werthlofer Erzeugniffe mit bem Mangel an vorhandenem Buten zu entschuldigen pflegt, wenn überhaupt bei ber Abwesenheit aller Grundsätze in ber Führung ber Bühne noch irgendwie von Entschuldigung bie Rebe fein fann.

An Trauerspielen wurde unter Sepler das Beste gegeben, was in der deutschen dramatischen Literatur vorhanden war. Bon Shakespeare, den man kaum erst durch Schröder für die Bühne gewonnen hatte, Hamlet, König Lear, Richard III. Von Goethe Clavigo, von Lessing Emilia Galotti. Bon Anderen, die nur noch in den Repositorien der Theaterbibliotheken, aber nirgends mehr auf dem Repertoir zu sinden sind, ein Beweiß für den enormen Bedarf des Theaters sowohl, als für den wechselnden Geschmack, erschienen mit besonderem Ersolg vor Allem die "Agnes Bernauerin", die, am 6. Januar 1781

zum ersten Mal gegeben, gleich ben folgenden Tag wiedersholt werden mußte und bis zum Abgang der Brandes, am 7. April, noch 5 Mal wiederholt wurde, in drei Monaten also sieden Aufführungen erlebte, dann "Mariane", "Eduard Monrose", "Beverley" 2c. Bon Lustspielen gesielen besonders "die Nebenbuhler", "die heimliche Heirath", "die Holländer", "Sind die Bersliebten nicht Kinder?", "Geschwind eh' es Jemand erfährt", "der Geizige" ("der Tartüffe" sprach bemertenswertherweise nicht an), "der Barbier von Sevilla", "der verstellte Kranke"; von kleineren Stücken "Jurist und Bauer", "die beiden Hüte" 2c.; von "Duodramen", wie man die Schauspiele mit melodramatischer Begleitung nannte, "Medea", "Ariadne", "Cleopatra".

Auch die Oper und das Singspiel boten, was nur irgend Borzügliches ober überhaupt Brauchbares vorhanden war. Noch turz vor Sepler's Abgang erschien das bedeutendste Werk der Zeit in ersterem Genre, Schweiter's "Alceste". "Das Milchmädchen", "die Dorfgala", "Zemire und Azor", "der Deserteur" gehörten zu ben stets gern gesehenen Operetten.

## Ш.

## Lehrjahre. (1781—1786.)

Die Krise, welche für das junge Mannheimer Nationaltheater in jenen Borkommnissen, in Sehler's und der Brandes'schen Familie Abgang lag, war eine heilsame. Ihre günstige Wirkung bestand vor Allem darin, daß durch Entsernung der Direction, als Bermittlerin zwischen Intendanz und Personal, diese beiden Factoren einander näher gebracht wurden und jetzt erst die Intentionen Dalberg's und seine productive Thätigkeit Gelegenheit erhielten, sich auszubreiten und zu wirken. Nun schöpften auch die Mitglieder wieder neue Lust, welche der unmittelbare Berkehr mit dem allgemein verehrten Borstand nicht so leicht sinken ließ; es war mit einem Worte für die Entwickelung des Mannheimer Theaters ein Abschnitt von der nachhaltigsten Bedeutung eingetreten.

Wie nothwendig eine folche Veränderung war, ohne die wahrscheinlich das ganze Unternehmen erfolglos ge-

blieben wäre, ergiebt sich aus Iffland's Schilberung ber bamaligen Berhältnisse.

"Bei unserer Antunft in Mannheim (im October 1779) waren schon viele Familien zu dem Hossager des Kurfürsten nach München abgegangen; dennoch waren diese kaum die Hälfte von denen, welche überhaupt dazu bestimmt waren. Mannheim war Ansangs noch sehr lebhaft; und da die Fremden noch in der vielsährigen Gewohnheit waren, diese glänzende Residenz zu besuchen, die benachbarten Fürsten theils noch Wohnungen dort hatten, oder doch oft hinkamen, so gab es Tage, besonders bei Anwesenheit des Kurfürsten, wo die Stadt ein sehr fröhliches und sogar noch ein prächtiges Ansehen hatte."

"Allein ba nach und nach immer mehrere Familien nach München ziehen mußten, so verlor sich alles dieses merklich. Gegen Anfang des Jahres 1781 war es auffallend leer geworden. Man rechnete auf vier tausend Menschen, welche nach München gezogen waren. Die Hoffnung von beständiger Rücksehr des Hoses, womit die Pfälzer, welche den Kurfürsten nicht vergessen konnten, sich dis dahin immer noch geschmeichelt hatten, war nun gänzlich verschwunden."

"Eine sichtbare Freudenlosigkeit war über die Stadt verbreitet; viele Gewerbe des Luxus standen still, mehrere gingen ein; von den Fabriken zu Frankenthal erlosch eine nach der anderen; mehrere zur Ruhe gesetzte hofbiener, welche bem Hofe nicht nach München folgen konnten ober mochten, schränkten sich sehr ein; Einschränkung war die allgemeine Losung. "

"Die allgemeine Stimmung war nirgend fühlbarer als im Theater, und hier war sie sehr drückend. Diese Beriode, so sehr im Widerspruch mit unserm fröhlichen Anfange, war beengend und ängstlich. Das Theater ging zwar seinen Weg damals fort, aber ohne Ermuntezung, ohne Kraft, ohne Freude, in der gewohnheitsmäßigen, nicht geachteten Anstrengung alltäglicher Tagewerker."

"Hierzu kam nun noch, daß das Publicum nach Schröder's Gastspiel, da es das Bolltommene gesehen hatte, um es desto herber zu vermissen, uns alle eine Weile seine Kälte fühlen ließ. Dies, die nachherige, aus positisschen Ursachen entstandene Antheillosigkeit der Stadt, die entschiedene Abneigung der Kursürstin \*), welche zu Mannheim Hof hielt, gegen das Deutsche Schauspiel, eine Abneigung, welche aus Nachgiedigkeit oder aus lleberzeugung sich Mehreren mittheilte — wahrlich — ich ersinnere mich nicht, eine Zeit meines Lebens abgespannter und trüber verlebt zu haben, als diese. Ich beschloß es sest, Mannheim zu verlassen. Dazu wollte ich mich indes doch vorbereiten. Ich war also viel allein. Ich las viel,

<sup>\*)</sup> Karl Theobor's Gemahlin. Sie war ihrem Gatten nicht nach München gefolgt, sonbern hatte ihre Refibenz in Manns heim behalten.

beobachtete genau die Fehler und Borzüge der Uebrigen, ich ging sehr viel allein umher, und genoß die schöne Natur dieses herrlichen Landes. "

"Um diefe Zeit erschien in ben Baierischen Beitragen Engelhof's Leben von Westenrieder. 3ch las einen Theil Die Sprache, Die Charaftere, Die Gefühle ergriffen mich auf das Lebhafteste. Auf einmal wurde ich aus ber bumpfen Betäubung geriffen, die mich fo kläglich übermannt hatte. Ich berief Beil und Bed. Wir schloffen uns ein; wir lafen zusammen Engelhof's Leben; wir weinten, freuten uns zusammen; alle brei wurden wir von biefer Lecture in andere und beffere Empfindungen erhoben; wir sprachen von biesem schönen Benuf bis weit über Mitternacht hinaus. Die Runft belebte uns wieber neu. Wir thaten uns bas Gelübbe, alle alte Rollen neu zu studiren, mit besonderer Energie barzuftellen. gaben uns das Wort, daß die augenblickliche Ralte bes Bublicums unfern Gifer nicht hemmen, einzelne schiefe Meinungen uns nicht nieberschlagen follten. Wir hielten uns Wort, beobachteten uns gewissenhaft, tabelten, ehrten uns wechselsweise, und leifteten achtungswerthe Runftubun-Das Ganze griff mit ein; bas Theater that einen großen Schritt vorwärts, das Bublicum wurde erwärmt, und die beffere Periode bes Mannheimer Theaters begann."

Das Wichtigere blieb aber bie einflufreichere Wirtfamkeit, welche herr von Dalberg feit Sepler's Abgang bem Theater zuwendete. Gleich nach jenem Borfall auf ber Probe, als es entschieden war, daß Sepler die Direction niederlegen müßte, erging von Seiten der Intendanz folgende "Anordnung der neuen Mannheimer Theater-Regie:"

- "Alles, was in Ordnung und Bolizei des Theaters nur immer einschlagen mag, wird einem Schauspieler als Ausschuß übertragen und zwar folgendermaßen:
- 1) Die hier versammelte Gesellschaft mahlt unter sich ein Mitglied als Ausschuß, wohin ein jeder seine Stimme zu geben hat.
- 2) Die Theater-Intenbance ernennt fogleich, ober in ber Folge nach Gutfinden, einen zweiten Schauspieler als Ausschuf.
- 3) Dieser erste Ausschuß führt die Theater-Regie in seinem ganzen Umfang und besorgt Alles, was in seiner Instruction steht.
- 4) Seinen Anordnungen und Weisungen ist bei schärfster Ahnbung ein jedes Mitglied unterworfen, und an die nämliche Achtung und Rücksicht, die alle bem bisherigen Director schuldig gewesen, gebunden.
- 5) Der Ausschuß selbst steht, wie jeder Schauspieler, ` unter ben Gesetzen.
- 6) Die Gewalt des Ausschuffes erstreckt sich auf Alles, was Anordnung auf dem Theater und unter der Gesellschaft erfordert, jedoch hat derselbe keinen Einfluß auf die Ifland und Dalberg.

Bertheilung ber Rollen, die fich die Intendance allein vorbehält.

- 7) Wenn Rlagen wegen Vertheilung der Rollen ober sonstige wichtige Beschwerben unter der Gesellschaft entestehen, wird der in den Theatergesetzen bereits bestimmte Ausschuß berufen und seine Entscheidung bindet den klagenden Theil.
- 8) Alle Klagen, sie mögen Rollenvertheilung ober sonst einen Borwurf betreffen, mussen in Zukunft bei ber Intendance schriftlich angebracht werden.
- 9) Mündliche Klagen in bergleichen Fällen werden nicht mehr angenommen.
- 10) Diese Berordnung und Regie bleibt in seiner Gewalt und Gültigkeit, bis Se. Kurfürstliche Durchlaucht einen andern Theaterdirector anstellen werden.
- 11) Jebes Mitglied ist an biese Theater-Ordnung vermöge Unterschrift, wie an die anerkannten Theatergesetz gebunden.
- 12) Ein jeder Ausschuß empfängt für seine Bemühung ein jährliches Honorarium von 100 fl. und
- 13) Bleibt in so lang bei seiner Dienst-Berrichtung, als es die Intendance nach seinem Wohlverhalten für gut finden wird.

Mannheim, am 13. Februar 1781.

Kurfürstliche Theater-Intendance. Heg. v. Dalberg. "

## Unterschrieben von fammtlichen Mitgliebern :

3. M. Boet.

George Gern.

A. W. Iffland.

Joh. Daniel Trinkle.

David Beil.

Joh. Wilh. Badhaus.

Heinrich Bed.

Max Herter.

Friedrich Boefchel.

Joh. Georg Kirchhöffer.

Joseph Toscani.

Carolina Fürst.

George Franck.

Baumann.

J. Fr. Brandes.

Unterm 15. Februar 1781 erhielt ber von der Schauspielergesellschaft erwählte Ausschuß Meher die Instruction, die im Wesentlichen mit der früher an den Director Sehler ertheilten übereinstimmte. Unter demselben Datum wurde Beil von Intendanzwegen auf drei Monate als zweiter Ausschuß weber in allen Bunkten gemeinschaftlich an Handen zu gehen. Als Gratisication wurden ihm nach drei Monaten 25 fl. zugesichert.

Am .1 Mai 1781 erließ Dalberg nachstehende Ber= fügung:

"Es sind zwar in ber neuen Theaterordnung für einen Theaterausschuß nur 100 fl. Gratification bewilligt worden, welcher Bestimmung sich auch Herr Weher stillschweigend unterworfen hat, als er biese Stelle übernahm, aus besonderer Rücksicht auf bessen Berdienste aber werden ihm vom Tag seiner übernom-

menen Theaterregie an 300 fl. bergestalt bewilligt, daß berselbe für diesen Gehalt die Stelle des ersten Ausschusses in seinem neuen Contract übernehme. — Man wünschte übrigens des Herrn Meher vorzüglichen Fleiß besser belohnen zu können; da aber die gegenwärtigen Theaterumstände keine bessere Bedingniß verstatten, so zählt man auf diesen Fall auf desselben billige Art zu benken und auf seinen Eiser zur Vollkommenheit des Ganzen. "

Am 15. Mai, an welchem Tage Boet als zweiter Ausschuß ernannt wurde, verordnete herr von Dalberg in Betreff des Repertoirs Folgendes:

"Da in Zukunft bas Theaterrepertorium nicht immer im Beisein ber Intendance bei versammelter Gesellschaft errichtet werden kann und man auch vorzüglich Alles vermeiben will, was die zweckmäßige Einigkeit der Gesellsschaft stören kann, so soll

- 1) fünftig bas Repertorium von bem Theaterausfchuß entworfen werden;
- 2) bamit aber alle Parteilichkeit vermieben werde, so können beide Theaterausschüffe, wenn es nöthig ist, einige von benen Schauspielern, so viele große und wichtige Rollen haben, dazu berufen, um sich wegen der den Monat hindurch zu gebenden Stücke vorläufig zu besprechen, worauf ste dann gemeinschaftlich
- 3) die Stüde für ben Monat aufsetzen und fie ber Intendance zur vorläufigen Ginficht vorlegen follen.

- 4) Dieses gemachte Repertorium wird alsbann ber zu biesem Ende jedesmal zu versammelnden Gesellschaft von Intendancewegen vorgelegt, wobei aber folgende Ordnung wohl zu beachten ift:
  - a) Der gewählte Ausschuß herr Meher lieft bas Repertorium ab.
  - b) Der ernannte Mitausschuß fragt alsbann, ob Niemand von ber Gefellschaft etwas bagegen zu erinnern habe.
  - c) Alle Einwendungen, so gegen ein ober bas anbere Stud gemacht werden, muffen schriftlich zum Protocoll genommen werden.
  - d) Das Protocoll führt herr Trinkle als Souffleur.
  - e) Das Protocoll wird barauf nebst bem von benen übrigen fämmtlichen Mitgliedern unterschriebenen repertorio ber Intendance eingesendet, welche schließlich entscheidet.
- 5) Ift befonders zu bemerken, daß wer bei diesen Bersammlungen Anlaß zu Uneinigkeiten gibt, Bitterkeiten einmischt ober Unanständigkeiten treibt, kunftig bei allen Bersammlungen, die das Theater angehen, des Rechts zu votiren, verluftig gehen soll. "

Diese Anordnungen Dalberg's fußten auf der richtigen Erkenntniß des Bühnenwesens. Indem die Mitglieder an dem Ehrgeiz, dem berechtigten, und gleichzeitig an ihrem Interesse gefaßt, sie selbst für den Gang der Dinge verantwortlich gemacht wurden, gingen ste auch mit Leib und Seele baran, erblickten in bem Belingen bes Allgemeinen den Triumph und den wahren Bortheil des Einzelnen und gelangten, burch naturgemäßes Abweisen aller unedlen Motive, zur mahren fünftlerischen und fittlichen Läuterung. Die Initiative in Runftangelegenheiten ben Rünftlern überlaffend, hielt Berr von Dalberg feine ftarte Sand über bas Bange, ohne je ber Burbe und ber Intelligeng ber Runftler irgendwie zu nahe zu treten. Obschon er mehr von Theater, von Dramatik und dem Wesen ber Schauspieltunft verftand, als irgend einer, welcher nach ihm ben Namen " Hoftheaterintenbant " trug, fiel es ihm nicht ein, in eigentlichen Runftfragen feine Unsicht thrannisch und exclusiv als die allein maßgebende ausgeben zu wollen. Das follte erst einer spätern Zeit vorbehalten bleiben, welche bas bekannte Sprichwort: "Wem Gott ein Amt giebt, bem giebt er auch Berftand" vornehmlich auf die Softheaterverwaltungen anzuwenden beliebte, ohne barin aber besonders gludlich zu fein. Die constitutionelle Regierungsform, wie fie Berr von Dalberg für seine Bubne einführte, zu einer Zeit einführte, wo überall in politischer hinficht ber bestimmtefte Absolutismus herrschte, erwies sich als bie geeignetste und nütlichste für ben Organismus des Theaters. Es bleibt immerhin eine auffallende Erscheinung, daß fie feither nirgends nachgeahmt wurde, mahrend man mit Begierbe nach bem Absolutismus für die Theaterverwaltungen griff, felbst an folden Orten, wo politisch inzwischen ber Constitutionalismus Wurzel gesaßt hatte. Und boch ähneln die Breter, welche die Welt bedeuten, in so vielen Dingen der Welt selbst! Und doch wird für die dramatischen Annstanstalten nicht eher wieder ein Heil erblühen, als dis sie wieder nach dem einzig vernünftigen, Dalberg'schen Princip geleitet werden!

Hisand schreibt: "Die Intendanz wußte jedes aufteimende Berdienst zu ermuntern. Herr von Dalberg erklärte sich ernstlich und thätig gegen jedes Kunstmonopol. Dem Berdienst und dem Fleiße wurde die Bahn zum edlen Wettkampse nie verschlossen. Dennoch fröhnte man nicht der aufteimenden Neuheit, sondern dem lang erwordenen Verdienst wurde mit Achtung begegnet. Nach des Directors Sehler Abgange wurde ein erster Aussichus unter Borsitz der Intendanz von den Schauspielern gewählt. Die Intendanz ernannte zu dessen Unnate wechselte.

Bichtiger, als die Anordnung dieser Stelle, war der Ausschuß\*), welcher alle vierzehn Tage bei dem Intendanten sich versammelte. Er berathschlagte über Berbesserung des Theaters, brachte neue Stüde in Vorschlag, las die Recensionen über empfangene Schauspiele vor,

<sup>&</sup>quot;) Die häufige Berwendung bes Bortes "Ausschuß", balb für eines Ginzelnen Function, balb für bie einer Gesammtförpersichaft, hat später oft Anlaß zur Berwechslung gegeben. Der

empfing Lob oder Tabel über bebeutende Borftellungen von bem Intendanten felbft verfaßt, ftimmte ab über eingegangene Borftellungen, Rlagen, Borfchlage, und es war Jebermann, ber nicht im Ausschusse war, verstattet, babin zu kommen und feine Sache felbst zu führen. Die Beantwortungen ber vorher aufgegebenen Runstgegenftande murben von jedem verlesen, die neue Aufgabe abn= licher Gegenstände murbe vertheilt, und mit Borlefung bes Brotocolls ber vorberigen Sitzung geschloffen. Die Recensionen wurden ben übrigen Schauspielern von bem Intendanten versiegelt zugestellt. Freimuthige Widerlegung war nie versagt. Diese Ginrichtung mar gang bas eigne Wert bes Freiherrn von Dalberg. Sie hat bem Bangen eine Baltung und Richtung gegeben, welcher nicht genug zu verbanten ift. Seine Rritit mar ftets mit Gründen gegeben, nie einseitig, noch auf vorgefaßte Meinung gegründet. Sie verhinderte, baf man fich nicht verleiten laffen tonnte, ben Beifall für ausschlieflich verbient aufzunehmen. Da er auch felbst mehrentheils bie Broben neuer Stude zu befuchen pflegte, fo hatten biefe burch bie Achtung für beffen Gegenwart fehr balb eine

erste Ausschuß war ber eigentliche Regisseur, ober, wie man heute sagen würbe, Oberregisseur; sein Stellvertreter war ber zweite Ausschuß; außerbem aber bestand schon zur Zeit ber Seplerschen Direction ein in ben Theatergesehen vorgesehener Ausschuß, welcher ebenfalls ber zweite Ausschuß hieß.

gewiffe Anständigkeit gewonnen, welche ben Borstellungen alles Rauhe und Gemeine nahm, den Ton der bessern Welt einflößte und manchmal sogar Eleganz darüber verbreitet hat."

So weit Iffland. Devrient fagt in seiner Geschichte ber beutschen Schauspielkunft:

" Ein auffallend neuer Moment war es in ber Theatergeschichte, baf Dalberg felbst ben Borfitz bei ber fünftlerischen Direction übernahm. Bisber war an allen Softheatern die fünftlerische Leitung von der Berwaltung ber beaufsichtigenden Oberbehörde getrennt gehalten worben, wie zwei ihrem Wefen nach verschiedene Thätigkeiten. Mit Dalberg veränderte fich dies Berhältnig. Der hofintenbant überschritt bie Grenze ber blos beaufsichtigenben Oberbehörde und übernahm die Leitung des rein fünftlerifden Gebiete, ein vornehmer Mann mifchte fich in bie Details ber Bühnenpraris. Uebrigens stütte Dalberg bei feiner Direction fich nicht blos auf bas vom Sofe ihm ertheilte amtliche Ansehen, sondern auch auf wirkliche fünstlerische Fähigkeiten und Erfahrungen; er war ein Sachverftändiger. Und bennoch mar er weit entfernt, fich in fünftlerifchen Dingen eine unbeschräntte Entscheibung beigumeffen, nein, in ebenfo befcheibener, als liberaler Gefinnung wollte er ben Be=. fammtgeift, Die fünftlerifde Intelligenz zum Lenker bes Nationaltheaters machen."

Die Bersammlungen bes Ausschuffes bauerten von-

Ende Mai 1781 bis Mai 1789.\*) In den ersten Jahren bis 1785 mit großer Regelmäßigkeit, fanden sie 'später, da Freiherr von Dalberg zu sehr von seinen sonstigen politischen Berufsgeschäften in Anspruch genommen war, in sehr langen Zwischenräumen statt. Nachher, da es sich fast immer nur noch um die Erhaltung der materiellen Existenz der Bühne handelte, und die französische Revolution mit ihren Folgen, so wie die Schrecken des Kriegs alle dafür nöthige Ruhe nahmen, hörten sie natürlich ganz auf.

Drei Foliobände (nicht vier, wie Iffland irrthümlich schreibt) in Manuscript, welche im Manuheimer Theaterachiv befindlich sind und von denen wir an geeigneter Stelle Auszüge folgen lassen, zeugen, wie Issland sehr wahr sagt, für die ernstlichen Bemühungen der Bersammlung, wie für die rastlose Thätigkeit, womit der Freiherr von Dalberg sich der guten Sache der Kunst stets gewidmet hat. Nicht genug zu beklagen ist es im Interesse des Theaters, des gesammten deutschen Theaters, daß die Ungunst der politischen Berhältnisse das fruchtbringende und interessante dramaturgische Material, welches sich im anderen Fall außerordentlich vermehrt haben würde, wesentlich geschmälert hat.

Die Thätigkeit bes Ausschuffes begann fofort. Gine

<sup>\*)</sup> Danach find bie Biffern bei Iffland und bei Devrient, welcher fie beffen Angabe entnommen, zu berichtigen.

Heine Colliston, welche fich aber später nicht mehr wiederholte, follte fich gleich im erften Jahre zutragen. • Nachbem Beil vom 15. Februar bis 15. Mai als zweiter, von der Intendang ernannter Ausschuß fungirt hatte, wurde Boet bazu berufen, beffen Amt nach ben urfprünglichen Bestimmungen, welche bie Zeitbauer für ben zweiten Musschuß auf ein Bierteljahr festgefest hatten, mit bem 15. August zu Ende gegangen mare. Nach Ablauf biefes Termins ernannte ihn Dalberg jedoch abermals jum zweiten Ausschuf und biesmal gar auf ein halbes Jahr. Dies gab zu wiederholten Reclamationen Seitens ber andern ersten Mitglieder Anlaß, welche fich badurch in ihrer Burbe beeinträchtigt fühlten. Wir finden als fichtbaren Ausbrud bafür nachstehendes Befuch bei ben Acten, bas, offenbar von Iffland concipirt, die ganze lleberfcwenglichkeit und jugendliche Empfindlichkeit erkennen läßt, welche die damaligen Runftangehörigen ber Mannheimer Buhne charafterifirt und von der man wohl die mächtige Schwung- und Productionstraft begreift, Die fie auszeichnete, wenn auch vielleicht für ben vorliegenben Fall bas Bathos und der rhetorische Affect etwas übertrieben und unnöthig aufgewendet erscheinen burfte. Die Borstellung an die Intendang lautet: "In der Ueberzeugung unferer Gefinnungen, unferes Gifers für Ihro Ercellenz, mit bem Gefühl, bag vor bem Bublicum unfere Ehre gefrantt wird, mit ber Gewigheit unferer gerechten Rlage, erscheinen wir noch einmal vor Ihrer Ercellenz.

Es ift bringende, bestimmte Nothwendigkeit, Die uns treibt, Dochbieselben noch einmal angelegentlichst zu bitten, bie Anerkennung ber Bestätigung herrn Boet's nicht von uns zu erheischen. Gewiß ift es, bag bei bem größten Fleif, bei ber äufersten Anstrengung bem Schauspieler feine Minorennität in feiner Aufnahme außer ber Buhne nachtheilig ift. Wollten Ihro Ercelleng felbst bas beftätigen? Um einiger leichter Fehler willen bestätigen? Bat bei ben mehrsten biefer Fehler bas Theater wirklich gelitten? Beil, Iffland und Bed haben im " Sufarenraub ", bem " Deutschen Hausvater ", ben " Sechs Schilsfeln" ihre Rollen auf ber Probe ganzlich vernachläffigt; find Ihro Ercelleng, ift bas Bublicum beshalb bei ber Borftellung weniger befriedigt worden, als von ben Schauspielern, welche gewohnt find, auf ben Broben ichre Rollen mit Gifer zu fpielen? Ja, wir berufen uns auf Diese Schauspieler selbst, ob nicht burch eben biefes Probiren Sachen von Gefühl bei ber wirklichen Borftellung oft ben Beift verloren haben; ob es eine leichtere Art gebe, sich an bas, was man Rontine nennt, zu verwöhnen, einerlei zu werden? Doch bas gehört nicht hierher, obs gleich prattifche Wahrheit, nicht fpitfindige Distinction ift. Wir bescheiden uns von felbft, daß man im Richtprobiren zu weit geben konne. Wir bitten Ihro Ercellenz, Die Runft und uns felbst um Berzeihung, wo wir es gethan haben, und geloben feierlichst! - nie wieber in biefen Fehler zu verfallen. Das Außenbleiben von ben angefündigten Brobestunden, bas Berfaumen ber Scene und namentlich bas Wegbleiben von ber, burch ben Berrn Correpetitor angesetten Musikprobe anlangend; fo glaubt Berr Bed, daß biefes vorzüglich ihn betroffen : also hat er fich porbehalten, hierüber felbst an Ihro Ercelleng zu schreiben. Wir haben es nicht - gesetzt aber auch, wir hatten alle wider obbenannte Puntte gefehlt, verdienen wir benn (ba wir in bem Fall bie von einer hohen Intenbang in ben Theatergesetzen angesetzte Strafe gewiß erlitten haben) - verdienen wir um einen Fehler, der uns bas erstemal hat vorgeworfen werden können; verbienen wir so schnell, ohne Warnung, die so empfindliche Zurudsettung, welche sonst nur auf wiederholte Fehler, nur ber Befferung Unfähigen wiberfährt? Und ba nach bem Schreiben Ihrer Ercelleng biefe Fehler unfähig machen, wie groß muffen ba nicht in ben Augen aller berer, welche auf uns achten, Berrn Boel's Berbienfte gegen unfere Fehler fein! Möchten boch Ihro Ercelleng nur einmal Reuge fein von ber Berlegenheit bes Schauspielers, ben man (wir können uns mit Carlos jo ausbruden) um bie Urfache von herrn Boet's Bestätigung quaftionirt; und wir waren gerechtfertigt, bag wir, unfere Ehre, unferen guten Ramen beim Bublicum nicht finten zu laffen, Alles anwenden muffen! Wenn Berr Boef in benen breien Monaten Mängel und Gebrechen entbedt hat, wird benn nicht Er als redlicher Künftler seinen Nachfolger bavon unterrichten? Ift aber wohl einer unter uns, ber, wenn

Berr Boet, um einem Uebel abzuhelfen, einen guten Beg gewählt hatte, ber aus Eigenfinn auf biefem Wege nicht würde fortgeben wollen? Und wollte er es: fest er fic nicht ber Nachfrage und bann beim Mangel wichtiger Ursache ber Berachtung aus? Ober aber ist biese vermehrte Renntniß, nach neun Monaten, breimal mehr ber Fall? Daß Berr Beil, ba er biefe Stelle erhielt, mehr als zwei und zwanzig Bunkte zu besorgen erhielt; baf biese alle mit ben Berrichtungen bes erften Ausschuffes fo verwebt maren, baf ohne bie allerftrengfte Berabrebung bie Berwalter biefer beiben Stellen fich entweber confunbirten, ober bag Anfangs nur einer allein Alles verwalten mußte, war unvermeiblich nothwendig. Go wie herr Meber, als beständiger Ausschuft, zu schnellerer Renntnif ber Sachen, biefer Dinge fich gründlicher annehmen konnte, als es bei Berrn Beil nach Berfassung ber Sache, nach ber nothwendigen Berwirrung neuer Einrichtung, nach ber Kurze ber Dauer seines Amis - fruchtlos gewesen sein wurde. Dag herr Beil, nach Berlauf ber bestimmten brei Monate, sein Decret in die Banbe Seiner Ercelleng, von benen es auch angenommen wurde, zurudgab; baf herr Beil, anstatt zu sagen, er moge nicht unthätig bafteben, nicht ben Namen zu einer Stelle bergeben, bie, ba fie mit feinem Befchaft verbunden mar, nothwendig ben parobiren mußte, ber fich ein ernsthaftes Anseben babei hatte geben wollen ; bag er aus Bescheibenbeit fagte, er fühle feinen Beruf, fühle fich nicht zu biefer Last — bas wird bei Ihrer Excellenz so wenig Einsluß haben wider die, in deren Seelen Herr Beil nicht sprechen konnte, als es gewiß ist, daß er, indem er das sagte, nicht glaubte, seinem eigenen, weniger noch, dem Recht seiner Mitschauspieler irgend etwas zu vergeben.

Damals wünschten wir felbst, Ihro Ercelleng mochten die bestimmte Zeit bei Berrn Beil verlangern, er wirde alsbann bewiesen haben, bag er biefes Befchaft führen könne. Doch batte Berr Beil und wir Alle für beffen mahrscheinlichen Nachfolger zu viel Rücksicht, als bak er, ober wir, ihn bamit hatten beleidigen follen, bak wir biefen Bunich außerten. Jest aber - wenn eine hohe Intendanz auch noch für nöthig findet, die fixirte Beit bes zweiten Ausschuffes zu verlängern, muß es uns nicht befremben, daß man gerabe bei Berrn Boet anfängt, welchen wir uns in nuferem ersten Contract, auch bei Erneuerung bes zweiten, als Borgefetten irgenb einer Art, burchaus verbeten haben? Sollte benn fo gar Riemand unter uns fein, ber außer herrn Boet zu vierteljähriger Berwaltung biefes Amtes erforberliche Fähigkeit hätte? Riemand, ber ohne Geräusch handeln und schweigen konnte, wie er? Uebrigens entfpringt unfere Rlage nicht sowohl aus einer Befürchtniß por Unterbrudung, als aus ber Beschimpfung, bie wiber ben Willen Ihro Excelleng im Bublitum auf uns fällt.

Wir haben vor andern Bühnen Deutschlands bas Glud, unter einer Intendance zu fteben, beren Anordnun-

gen bie rebenoften Beweife von Renntnig und Beschmad find, beren Befehle bas Geprage von Gute und Achtung für Runft und Rünftler haben. Bir find aleich fam eine Familie, bie mit ihrem eblen Befduter au einem erhabenen Zweckthätig und eifrig fich vereinigt. Nur feit Rurgem ift biefe Berfaffung bei uns entstanden, eine Berfassung, die eben in der Zeit ◆ zu ihrer größten Bolltommenheit gebieh, wo bie Belt unsernUntergang als unvermeiblich ansah. Alle Bühnen Deutschlands neiben uns um unsere Berhältniffe, um bie Muse, wodurch unsere Schauspiele, Studium, Academie - nicht mechanische Brodfunft werben. Alle guten Röpfe Deutschlands feben auf den groß= muthigen Urheber, Unterftuter einer Unternehmung, beren Schwierigkeiten ichon fo Manchen abschreckten. Ihro Ercellenz - fürmahr wir alle fühlen es bantbar - haben thätigeren Ginflug, größere Berdienfte um unfere Buhne, als je ein beutscher Fürst um sein Schauspiel hatte! Bei bem Allen nun - bei ben gewaltigen Schritten, womit bie Mannheimer Buhne fich ber Epoque ihrer Größe nähert, können Ihro Ercellenz unmöglich, burch Dißtennung unserer Bitte, ber Gründe, welche fie veranlaffen, ben Geift der Eintracht unter uns hemmen, Die ebelften Rrafte, die große Triebfeber bes Schauspielers -Laune und Ehrgeiz lahmen, bis zur Bernichtung entfraften wollen. Es ware Diftrauen in uns, Berabwürdigung unseres Bergens, wenn wir darüber, daß nicht

ber Geist ber Unruhe uns zu dieser Bitte treibt, gegen Ihro Excellenz, welche so mannigsache Beweise unseres tiefen Abscheues gegen dieses Laster haben, eine Entschulsbigung niederschreiben wollten.

Freilich muß es Ihro Ercelleng, die von jeher um wichtigen Geschäften waren, befremben, bag wir, um einer anscheinend so geringen Rleinigkeit abzuhelfen, so judringlich beharrlich bitten. Allein in jedem Stande gibt es Berhältniffe, die mehr ober weniger, bis auf ihr Innerftes, nicht einem anbern Stande einleuchtenb fein können. Eben bahin gehört bas point d'honneur bes Schauspielers. gegen bas Bublitum. Um wie Bieles murbe es beffer um unfere Buhnen fteben, wenn bie Schauspieler unter fich früher angefangen hätten, barin punktlicher — ich barf fagen eigenfinniger zu sein. Auch gereicht unsere Rlage so wenig zu herrn Boek's Nachtheil, als gewiß er in unserem Fall nicht wurde umbin können, Aehnliches zu thun. Ihro Ercelleng, in ber Absicht, bas Beste bes Theaters zu befördern, gaben eine Berordnung zu herrn Boel's Bortheil; es ift einer unferer größten Borgüge vor anderen Bühnen, bag wir unfere Gründe, unfere Bitten einer hoben Intenbance ohne Furcht mit Befcheibenheit vortragen burfen. Wenn nun unfere wichtigen Gründe Ihro Ercelleng überzeugten, gereichte es bem Berrn Boet jum Nachtheile, wenn Ihro Ercelleng bewogen würden, Hochdero Berordnung zurückzufordern?

Falls aber Ihro Excellenz Bebenken tragen sollten, unserer Bitte Gehör zu geben, weil herr Boek (obgleich nicht gegen uns) sein Amt bereits angetreten hat, so wollen wir in dem Fall Ihro Excellenz unterthänigst vorschlagen, herrn Boek noch ein Viertel Jahr in dieser Berwaltung zu lassen. Und — wenn Ihro Excellenz unse einigen Ersat für die Fragen und das Mißtrauen des Publikums vergönnen wollen, so geruhen hochdieselben geneigtest, diesenigen zu ernennen, welche — unter der vorausgesetzten heiligen Bedingung eines ordentlichen, pünktlichen, gesetzmäßigen Betragens, nach herrn Boek, diese Berwaltung auf ebenso lange Zeit betreffen wird.

Nur würden Ihro Excellenz die Gnade haben Rüdsficht zu nehmen, daß zu Herrn Beil's Entschädigung diese Berwaltung denselben noch 3 Monate länger beträfe. Um eine hohe Intendance in Ansehung des Zweisels an den Fähigkeiten zu Erhaltung guter Ordnung zu beruhigen: so versichern wir, falls einmal einen von uns die Stelle des zweiten Ausschusses betreffen sollte, daß wir wöchentslich neben dem Bericht, vor den Geschäften des versammelten Ausschusses, einen Bericht von dem beilegen würden, was wir für Mängel, welches Gute wir bemerkt hätten, wie diesem abzuhelsen, jenes zu vergrößern sei.

In der peinigenbsten Verlegenheit, von der unverletzlichen Hochachtung gegen Ihro Excellenz, und der Pflicht, unseren Credit im Publikum zu erhalten, unsere Ehre nicht sinken zu lassen — wissen wir keinen Weg als

biefen, unfere tiefe Unterwürfigfeit gegen Ihro Ercelleng zu beweifen. Es ware ein Mertmal von ber Allerhöchsten Unanade Ihrer Ercellenz gegen uns, wenn Sochbiefelben biefe Borftellung, welche Erhaltung ber Ehre, ber Einigkeit uns abbringt, bas was heilige Pflicht gegen uns felbst ist -- als den Geist der Unruhe oder gar als Widersetzlichfeit gegen Sochbero Befehle ansehen wollten. ift ber Gesellschaft biefe Spaltung ein tiefes Geheimnif - fo werben wir die Sache ferner behandeln. Mit äußerster Erwartung, mit bem größten Butrauen zu ber Gnade Ihrer Ercellenz erwarten wir — die wir noch nie wider Etwas klagten, über viele Dinge uns vereinigten, damit Ihro Ercellenz nicht damit behelligt werden möchten, Die endliche Antwort Ihrer Ercelleng, welche Bochdieselben bemnächst mundlich zu ertheilen bie hobe Gnabe haben werben.

Ihrer Excellenz

unterthänigst gehorfame

David Beil. Wilhelm August Iffland. Johann Georg Kirchhöffer. Heinrich Beck.

Mannheim, den 22. August 1781. " Eine Antwort Dalberg's auf diese Borstellung 'ift nicht bei den Acten, wahrscheinlich blieb der Intendant bei der einmal gefaßten Bestimmung. Indessen hatte der Zwischenfall sehr bald in anderer Weise seine Lösung, indem Boet selbst aus Gesundheitsrücksichten seine Stelle niederlegte und aus denselben Gründen nicht einmal mehr den Sitzungen des größeren Ausschusses beiwohnen zu können erklärte. Derr von Dalberg verfügte darauf:

"Nachdem Herr Boek darum angesucht hat, ihn seiner zu schonenden Gesundheit wegen von der Stelle des zweiten Ausschusses zu befreien, so hat man in sein Ansuchen gewilligt, und derselbe wird hiermit von den zu leistenden Diensten eines Ausschusses jedoch nur in dem Maaß befreit, als derselbe vor wie nach denen wöchentlichen Bersammlungen des Ausschusses beizuwohnen verbunden ist, \*) wobei man sich auch serner seinen Beirath in allen Fällen,

<sup>\*)</sup> Wir müffen hier eine irrige Stelle in Devrient's Geschichte berichtigen. Es beißt bort (III. S. 21): "Boet wird niemals im Ausschuß genannt; bat seine kunstlerische Einsicht und Gesinnung so sehr in Mißcredit gestanden?" Das ist falsch. Boet hat von der zwölsten Sitzung des Ausschusses an (12. Sept. 1783) dis zum März 1785 fast allen Sitzungen beigewohnt und in seinen Berichten über ihm zur Prüfung vorgelegte Stücke sowohl wie in selbstständigen Anträgen von seiner kunstlerischen Einsicht beutliche Beweise gegeben. Nur an der Beantwortung ber bramaturgischen Preiskragen bat Boek keinen Theil genommen.

bie das Beste des Theaters angehen, ausdrücklich vorbehält. An des Herrn Boel's Stelle wird hiermit Herr Issland als zweiter Ausschuß ernannt und nach geschehener Borstellung ihm von Herrn Meher im Namen der Intenbance seine Instruction gegeben werden. Mannheim, 11. October 1781. Kurfürstliche Theater-Intendance."

Im Herbst besselben Jahres war der Kurfürst abermals nach Mannheim gekommen. Unterm 9. October 1781 erläßt Herr von Dalberg Folgendes: "Dem Theater-Ausschuß und der sämmtlichen Gesellschaft wird hiermit bekannt gemacht, daß Ihro Kurfürstliche Durchlaucht mir 100 Dukaten in der Absicht zugeschickt haben, um diese Summe als einen Beweis seiner Zufriedenheit unter die ganze Gesellschaft auszutheilen." Gleichzeitig nimmt Herr von Dalberg diese Gelegenheit wahr, um die pecuniären Berhältnisse des Theaters in Ordnung zu bringen. Wir ersehen dies aus nachstehendem Promemoria vom 8. October an den Kurfürsten:

"Beigefügter Rechnungsstatus beweist, daß ber Fond, welchen Ihro Kurfürstliche Durchlaucht zur Erhaltung des Mannheimer Nationaltheaters gnädigst bewilligt haben, hinreichend sein würde, hiesiges Theater zu erhalten, wenn nur anfänglich eine gewisse Summe zur Anschaffung einer Truppe, Garderobe, Bibliothek, Musikalien und Instru-

wenten ware bestimmt worden. Das erste Elablissement des Theaters ersorderte bisher bei aller möglichen Kosten= Einschränkung eine Auslage von 12,739 Fl.

Da biese Summe von jenem zu Erhaltung bes Theaters bestimmten ohnehin geringen Fond genommen werden mußte, so war es eine bloße Ohnmöglichkeit, das Theater jährlich ohne einen Zuschuß davon zu erhalten.

Bermöge Theater=Rechnungs=Auszug habe ich aus meinen eigenen Mitteln bis anhero 6986 Fl. baar zugeschoffen.

Da dieser Zuschuß vorzüglich zu einem Fond von Garberobe, Bibliothek und Musikalien verwendet worden ist, welcher Ihro Kurfürstlichen Durchlaucht eigenthümlich verbleibt, so getröste ich mich um so mehr der sichersten Hoffnung, daß Ihro Kurfürstliche Durchlaucht jene obenbenannte zu dem Theateretablissement verwendete Auslagen von der Theatercasse zu ersehen, mit meinem Borschuß anzuweisen gnädigst geruhen werden, als es ansonst eine bloße Ohnmöglichkeit ist, unser Nationaltheater länger auf eigene Gesahr fortsühren zu können.

Ich bin zwar ferner bereit, wenn die Gefahr der Theaterverwaltung mir entzogen ist, zum Bortheil und Bergnügen der hiesigen Stadt die gnädigste Willensmeinung von Ihro Aurfürstlichen Durchlaucht durch längere Berwaltung des hiesigen Nationaltheaters zu erfüllen, wollten aber Ihro Kurfürstliche Durchlaucht gnädigst geruhen, mich in Zukunft gänzlich von diesem beschwerlichen

Geschäft zu befreien, o wurde biese Willfahrung mir zu einer noch größeren Gnade gereichen.

Freiherr von Dalberg. "

Es zeigt fich bier die erste Spur ber Theatermüdigkeit, von welcher bekanntlich früher ober fpater alle Bühnenvorftande, und die redlichen immer am früheften, befallen werben. Im vorliegenden Fall scheint sie jedoch mehr fingirt zu fein, um ben Aurfürsten, ber ein etwas faumfeliger Bahler gewesen fein mag, an feine Berbindlichkeit zu erinnern und biefe Erinnerung fraftiger zu unterftuten. Es dauerte lange genug, bis Herr von Dalberg zu seinem Gelb kam. Ohne einen Intendanten, der die Mittel und bie Reigung hatte, Auslagen zu machen, wie Berr von Dalberg, mare bas Theater von Anfang an gleich ins Stoden gerathen. Der materielle Boridub, welchen biefer ber Buhne leiftete, ift nicht boch genug ju fchaten; für ben prattifchen Fortgang berfelben mar er von außerordentlicher Wichtigkeit. Unfere Gefchichte wird in ihrem weiteren Berlauf noch oft barthun, welche Mühe herr von Dalberg mit ben Gelbverhältniffen hatte, in benen man ihm bald gang freie Sand zu laffen erklärte, ihn bald wieder zur peinlichsten Controle verpflichtete. Um gerecht zu fein, wollen wir nicht vergessen, daß dies mit dem Bang ber politischen Verhältnisse Schritt hielt und die Gelbfrage überhaupt erft bann besonders in ben Borbergrund trat, als in Folge ber Zeitereigniffe bie Gelbverlegenheiten bes

Kurfürstlichen Hofes immer mehr zunahmen. Wie man barüber anfänglich bachte, ergiebt sich aus nachstehendem Schreiben des Kurfürstlichen Staatsministers von Obernborff vom 1. Mai an Herrn von Dalberg:

"Bon gnädigst angeordneter Theaterintendance wird in dreien verschiedenen Promemoria theils wegen Auswerfung billig sindender Zulagen zc. Anzeige gemacht, sohin die gnädigste Einwilligung hierzu gesonnen. Euer Hochwohlgeboren ist bekanntlich die Aufsicht und Direction über dahiesige Schaubühne, somit auch das dahin gehörige Bersonale lediglich gnädigst aufgetragen, es ist auch Niemand, als Denenselben besser bekannt, ob und wer von den Theaterzugehörigen einer Besoldungszulage oder Gratissication sich verdienstlich gemacht oder solchen Stande und in der Folge dergestalten ergiedig sein möge, die angetragnen Berwendungen ohne Nachtheil bestreiten zu können. Wessewegen ich also das hierunter nöthig Findende dem Ermessen erwähnter Theater-Intendance überlasse."

Die Arheiten der Bühne gingen unter Mener's Regie frisch und munter vorwärts. Gleich nach Ostern 1781 erschien "der Sturm von Borberg, ein pfälzisches Nationalschauspiel in drei Acten," vom Hofgerichtsrath Mener, einem in Mannheim lebenden Beamten, und interessitete durch den vaterländischen Stoffsowohl, welcher die Thaten des Kurfürsten Friedrich's des Siegreichen betraf, wie durch die Persönlichkeit des Berseichen betraf, wie durch die Persönlichkeit des Berseichen

fassers, ber in ben literarischen Kreisen ber Stadt sich großen Ansehens zu erfreuen hatte. Noch in bemselben Monat, im April, folgte Shakespeare's "Bezähmte Widerbellerin" in einer Schröber'schen Bearbeitung, freilich nur die Idee und Handlung des Stücks, nicht aber die Staffage und die Figuren wiedergebend, — die Catharina des Originals ward zu einem Fräulein Franzisca von Boem, Frau Toscani spielte sie, der Petrucchio zu einem Hauptmann Gasner, von Boek dargestellt, \*) — gleichwohl durch die Unverwüsslichkeit der drastischen Idee allgemein ansprechend. Das Lustspiel hielt sich fortwährend auf dem Revertoir.

Der Mai machte sich bemerkenswerth durch die Aufführung des ersten Stückes von Iffland: Albert von Thurneisen, Originalschauspiel in vier Acten. Wie der Dichter überhaupt zur Productivität kam, erzählt er in

<sup>\*)</sup> In der späteren gleichfalls modernisitren Holbein'schen Bearbeitung unter dem Titel "Liebe kann Alles" war die Franzisca beibehalten, der Hauptmann dum Major Krafft avanzeirt. Erst in den vierziger Jahren sing man an, zu dem ursprings lichen Stud zurüczukehren, allerdings in der Deinhardstein's schen Bearbeitung, welche unbegreisticherweise gerade den wichtigken Act des Originals beseitigt hatte. So geben die Bühnen heute noch das Lustspiel, getreu dem Schlendrian, der bei den Theatern mit besonderer Zähigkeit sich sestzusehen liedt, obschon seither eine vollständigere Bearbeitung erschienen ist, welche jenen Act wieder in sein Recht eingesetzt hat.

Folgendem: "Im Jahre 1781 wurde die Oper Alceste von Wieland und Schweiter gegeben. Die Duverture biefer Oper erregte alle jene berglichen Gefühle und jebe Erinnerung lebhaft und stürmisch in mir. 3ch konnte nicht ruhig unter ben Zuschauern auf meinem Blate bleiben. Ich verließ bie Borftellung und ging mit schnellen Schritten an bem schönen hellen Winterabend auf einem großen freien Blate oft auf und ab. Meine Empfindung ward immer feuriger. Die angenehme Unruhe, welche fich meiner bemeistert hatte, bewegte meine Bruft; und boch hätte ich um Alles nicht gewünscht, daß es anders gewesen ware. Ich schrieb Briefe an geliebte Menschen in allen Gefühlen bieses Augenblicks. Das genügte mir nicht. Daburd tonnte ich mich nicht ber leibenschaftlichen Gefühle entladen, die mich fo unerklarbar ergriffen hatten. 3ch entwarf ben Blan zu einem Schauspiele. 3ch schrieb Albert von Thurneisen. Die erste Borftellung bavon wurde mit Nachsicht, mit Freundschaft, mit Wärme aufgenommen. Die icone Wirtung, viele Menschen für Seelen= leiben und Menschenschickfale erwärmt, laut und berglich ertlart zu feben, rif mich hin, machte mich unaussprechlich gludlich. So entstand ber Borfat, mehrere burgerliche Berhältnisse nach und nach bramatisch zu behandeln."

Der Erfolg seines Erstlingswerts, von welchem Iffland spricht, mar übrigens nur ein ber Perfönlichkeit bes Berfassers, nicht bem besonderen Werth bes Stücks gezollter, eine Erscheinung, die sich bei ber noch in demselben Jahre, im September, nachfolgenden zweiten Arbeit "Wilhelm von Schent", wiederholte. Der Autor selbst nannte sie später übelgerathene Bersuche, die er gern vernichtet habe.

Bu Anfang Juni trat bas Rennich üb'iche Chepaar fein Engagement an, nach bem er als " Lowewell " in ber " Beimlichen Beirath "und Frau Rennschilb als " Mariane " in bem gleichnamigen Trauerspiel von Gotter bebutirt hatten. Rennschüb (fein eigentlicher Name war Büchner) war im Jahre 1779 von Gotha nach Hamburg zur Adermann'ichen Gesellschaft gegangen, welche bamals Schröber leitete, und hatte bort Belegenheit gehabt, feine Theaterkenntnig zu erweitern und fich einen besonberen Geschmack für scenische Anordnungen zu erwerben. Sein Talent ließ ihn nicht grade besonders in den Borbergrund treten, boch wußte er mit Anstand zu repräsentiren und in Charafterrollen wie felbst in gefetten Liebhabern mit Geschick sich zu behaupten. Biel bebeutenber war die Kunftlerschaft feiner Frau, welche zunächst Frau Sepler ju erseten hatte. Ihr follte es beschieden fein, eine ber bedeutenbsten Zierden bes Mannheimer Theaters au werben und in ihrer reichen Wirksamkeit sowohl als zärtliche Liebhaberin, wie als Heroine und Salondame und später auch in Matronen- und tomischen Mütterrollen jeder Zeit ihren Blat aufe Glanzenbste auszufüllen.

Das ermähnte Gotter'sche Schauspiel, ein aus bem Französischen übertragenes Schauspiel "Fernando und

Olympia", Glud's breiactige Oper "Die Bilgrime von Mecca ", endlich Leffing's " Freigeist " waren bie Novitäten bes Juni. Ihnen folgten im Juli : ein einactiges Singspiel von Biccini "Die Sclavin ", ein einactiges Schaufpiel " Das Miffverständnif " und bas fünfactige Familiengemälde von Grofmann " Nicht mehr als jechs Schuffeln", welches ungemein gefiel und zum Lieblingsftude murbe, wie baraus bervorgeht, daß es bis zum Jahr 1795 neunzehn Aufführungen erlebte. Gine Oper bes bamaligen Mannheimer Capellmeisters Danzi " Laura Rosetti ", welche ber August brachte, ging spurlos vorüber, Epoche hingegen machten bie in bemfelben Monat erschienenen Nenigkeiten bes Schauspiels: "Der Graf von Effer", bas befannte Trauer= ipiel von Bants, und bas ebenfalls nach bem Englischen bearbeitete Luftspiel "Die Lästerschule." (Die Besetzung bes Effer war folgende: Elifabeth, Frau Rennschüb; Gräfin Rottingham, Fraulein Baumann; Rutland, Frau Toscani; Effer, herr Boet; Southampton, herr Meyer; Burleigh, Berr Iffland; Walter Raleigh, Berr Beil.)

Was das Jahr bis zu seinem Schluß sonst noch an neuen Arbeiten zu Tage förderte, unter denen auch ein fünfactiges, nur einmal gegebenes Lustspiel von Iffland: "Wie man's treibt, so geht's" sich befand, erwies sich nicht von besonderer Bedeutung, wichtiger war für die Personalfrage der Gewinn der jungen Caroline Ziegler, welche, kaum den Kinderjahren entwachsen, in der Rolle der "Rosenbain" im "Flatterhaften Chemann" am 20.

October die Buhne zum ersten Mal betrat, um diese bald mit ben vollen jungfräulichen Blüthen ihrer perfönlichen Anmuth und ihres feurigen Talents zu schmuden. Auch Mile. Jacquemin murbe in bemfelben Monat für jugendliche Gesangspartien bem Personal eingereiht, welchem im November Frau Böschel burch ben Tob entriffen murbe. Diefe, Die Gattin bes Romiters Bofchel, hatte bas Fach ber munteren Liebhaberinnen und zärtlichen Mütter (Franzista in "Minna von Barnhelm", Claudia in " Emilia Galotti" 2c.) bekleibet : eine Bereinigung, die heut zu Tage taum bentbar mare, weil fie an den verwöhnten Anschauungen des Bublifums, und noch in höherem Grabe an ber Gitelfeit der Darftellerinnen. welche ihre jungen Jahre nicht zu grauen Sagren beguemen würden, scheitern mußte. Außerdem hatte die Runftgenoffenschaft in ber letten Zeit zwei junge Mannheimer Talente sich angereiht, welche bem Institut beibe zum gröften Bortheil gereichen follten. Es maren ber Baffift Bern, beffen ausbruckvolle, feltene Tiefe, beffen beredter Befang überhaupt ebenso anziehend sich erwiesen, als sein gutes, getreues Spiel und seine tomische Laune unterhaltend, und ber Tenor Epp, ber eine herrliche Stimme befaß und damit die achtungswerthe Anstrengung für ihre Ansbildung verband. In der Erwerbung biefer neuen Rräfte unter ben finanziell günstigsten Umständen zeigte fich jener Glücksftern, ber bie Mannheimer Buhne bis auf ben heutigen Tag nie ganz verlassen bat.

So sollte das Jahr 1781, welches unter den bedentlichsten Auspicien begonnen hatte, glücklicher enden, als es je zu erwarten gewesen war. Nicht allein, daß die ausgeschiedenen Mitglieder keine Lücke zurückgelassen, der Ersatz und die neuen Erwerbungen ergänzten das Personal in der zweckdienlichsten Weise. Noch vor Jahresschluß aber ward der Bühne die Aufgabe zu Theil, sich mit einem Werk zu beschäftigen, von welchem aus der höchste Glanz unvergänglichen Ruhmes auf sie kommen sollte: mit Schiller's "Ränbern".

Aus Schiller's Briefen an Dalberg, aus ben Biographien bes Dichters find die Borbereitungen zu ber ersten Aufführung bes phänomenartig in die Bühnenwelt getretenen Trauerspiels hinlänglich bekannt. Auch find in ben letteren alle Einzelheiten von Schiller's Beziehungen zu Mannheim, von feinen Erlebniffen und feiner Wirkfamkeit an biesem Ort so ausführlich und eingehend geschildert, daß wir uns hier jest und für die nächsten Jahre unserer Geschichte um so mehr mit bem hinweis barauf beschränken können, als die uns vorliegenden Theateracten · fast gar Nichts enthalten, mas über biefe Borgange neuen Aufschluß zu geben im Stande mare. Eins foll aber an biesem Ort gleich berührt werben, obschon es ber Zeit etwas vorgreift, ba es eigentlich erst bei bem Abgang Schiller's von Mannheim zur Sprache zu tommen hatte : fein Berhältnif zu Dalberg ober, beffer gefagt, Dalberg's Berhalten gegen ihn.

Es ift bei ben Biographen unferes groken Dichters Styl geworben, die Berfonlichkeit, welcher gewiß bas mefentlichste Berbienst um bie Forberung bes jugenblichen Keuergeistes autommt, mit ben schwärzesten Farben au ichilbern, aus feinem anbern Grunde, als weil fie baburch für ihren Selben bas meifte Licht zu erhalten glauben. Nach ihnen ift herr von Dalberg ein Gemisch aristotratischen Sochmuths, serviler Augendienerei, frevler Wortbrüchigkeit, ja sogar gemeiner Theaterdirectionskniffe. Und worauf gründen fie biese Annahmen? Reiner auf bie Renntniß von Dalberg's Handlungen, feinem Charafter, feiner Dentweise \*), alle nur auf einzelne Rlagen eines mit fich felbst über Mittel und Ziele völlig unklaren, jungen Mannes und auf die Erzählung eines ihm mit unbedingter Berehrung zugethanen, befreundeten Alter8genoffen. Indem fie bies thun, vergeffen fie, baf fie fich bamit gegen Schiller am allermeisten verfündigen, ba fie boch die aus seinen Briefen an Dalberg hervorgehende Berehrung geradezu verläugnen, wenn biefe nicht gar als Beuchelei erscheinen foll.

hören wir nur, wie Schiller zu Dalberg fpricht. In seinem erften Brief: "Guer Ercellenz haben bie Be-

<sup>\*)</sup> Selbst Palleste tennt Dalberg außer aus jenen Quellen nur noch aus Eduard Devrient's Geschichte ber Schauspielkunft, welcher feinerseits nur nach Iffland's, wie wir später seben werben, nicht unbefangenen Aeußerungen über ihn urtheilt.

scheidenheit eines Schriftstellers burch die ftolzen Brabicate. bie Sochbiefelben mir in ber schmeichelhafteften Bufchrift beizulegen beliebten, auf Die schlupfrigfte Spite gestellt, indem folde burch bas Ansehen bes Renners, von bem fie stammen, beinahe das Gepräge der Unfehlbarkeit haben müften, wenn ich folche für etwas anders, als bloke Aufmunterung meiner Duse ansehen könnte. Debr läßt mich die tiefste Ueberzeugung meiner Schwäche nicht benten, gewiß aber, wenn meine Kräfte jemals an ein Meisterstück hinaufklettern können, so bank' ich es Eurer Ercelleng warmften Beifall allein, fo bantt es Sochbenenfelben auch die Welt. " Am 17. Jan. 1782 fcbreibt er ihm: "Ich wiederhole hier schriftlich die warmsten Dantfagungen für bie von Guer Ercelleng empfangene Bojlichkeit und Gnabe, für bie Aufmerksamkeit auf meine geringfügige Arbeit, fibr die Ehre und ben Bomp, beffen Sie mein Stud gewürdigt, und für Alles, wodurch Guer Ercelleng die fleine Bollfommenheit beffelben erhoben, und feine Schwäche mit bem größten Aufwand ber theatralischen Kunst zu bedecken gewußt haben. " Dann wieder am 4. Juni beffelben Jahres: "Ich habe bas Bergnügen, bas ich zu Mannheim in vollen Zügen genoß, feit meiner hierherfunft burch bie epidemische Krantheit gebüft, welche mich zu meinem unaussprechlichen Berdruß bis beute ganglich unfähig gemacht hat, Guer Ercelleng für fo viele Achtung und Söflichkeit meine warmfte Dantfagung zu bezeugen . . . Darf ich mich Ihnen in die Arme werfen,

vortrefflicher Mann? Ich weiß, wie schnell fich Ihr ebelmuthiges Berg entzündet, wenn Mitleib und Menschenliebe es aufforbern; ich weiß, wie ftart Ihr Muth ift, eine schöne That zu unternehmen, und wie warm Ihr Gifer, fie zu vollenden. Deine neuen Freunde in Mannheim, von benen Sie angebetet werben, haben es mir mit Enthusiasmus vorbergefagt, aber es war biefer Berficherung nicht nöthig; ich habe felbst, ba ich bas Glüd hatte, eine Ihrer Stunden für mich zu nuten, in Ihrem offenen Anblick weit mehr gelesen." Diese Briefe sind alle von Stuttgart aus an Dalberg gerichtet. Bon Mannheim aus, im September 1783, beginnt ein von ihm an Dalberg gerichtetes Schreiben : "Dasjenige, mas Em. Ercelleng mir gestern burch herrn hofrath Dai haben fagen laffen, erfüllt mich aufs Neue mit ber warmsten und innigften Adtung gegen ben vortrefflichen Mann, ber fo großmuthigen Antheil an meinem Schicksal nimmt. Wenn es and nicht schon längst ber einzige Bunfch meines Bergens gewesen ware, ju meinem Hauptfach zurudzukehren, fo mußte mir allein schon biefer schöne Bug Ihrer eblen Seele einen blinden Gehorfam abnöthigen." Im August 1784 fcbreibt er an ben von Mannheim abwesenben Dalberg: "Ich fühle ein Beburfniß, endlich einmal wieder über Kunst und Literatur zu reben, und mit wem kann ich das besser, als mit Ihnen? Ihre Abwesenheit von Mannheim hat meinem Genius längst einen leibigen 3mang auferlegt, und ich verwünsche ben Commer, ber Iffland unt Dalbera.

Sie aus meiner Sphäre gezogen hat. Auch ber feurigsten Bhantasie und ber thätigsten Schöpfungstraft ist eine elastische Feber nöthig, die sie in Schwung bringen und erhalten muß, und die Maschine wird noch erwartet, die sich ewig selbst forttreibt, ohne aufgezogen zu werden. Mit Bergnügen sehe ich die Blätter fallen und die Borboten des Herbstes allmählig erscheinen — denn das gibt mir Hoffnung, daß Sie bald wieder hier bleiben werden.

Wie anders lautet dies, als die gehäffigen, absprechenben Schilberungen ber Biographen unferes Dichters. Es ift am Ende nicht sowohl bofer Wille, als Untenntnig, was fie bazu veranlaft, ganz besonders aber die Berwechslung ber Zeit und ber Berhältniffe. Wer ihre Urtheile über Dalberg's Beziehungen ju Schiller lieft, ber fieht bald, daß fie Jenen fo beurtheilen, als ob er ben bereits gefronten Dichterfürsten, ben ewigen Liebling ber Nation, turz ben Schiller, wie er jest im Bergen bes Boltes lebt und für alle Zeiten leben wird, vor fich gehabt hatte, und nicht ben jungen Boeten, ber, wie glanzend er auch begabt mar, boch erft einer gang anbern Sonne, eines andern Himmels bedurfte, um zur Reife, zur Bobe zu gelangen. Bielleicht hat Reiner fo wie Dalberg es erkannt, welcher Butunft ber begnadigte Dichter entgegen ging! Da man sich aber einmal baran gewöhnt hat, Dinge und Buftande unter einander zu werfen, fo ift natürlich Alles, was Dalberg für Schiller gethan hat, nur ganz gewöhnliche Pflicht und Schuldigkeit, die Berfagung ober Richterfüllung biefes ober jenes Bunsches aber ein nicht zu verzeihendes Bergehen gewesen.

Dreben wir einmal bie Sache um und fragen wir: Wie benn, wenn Dalberg " bie Räuber " nicht zur Aufführung gebracht hatte? Bare er so gewesen, wie ihn Schiller's Biographen schilbern, so wurde er die Aufführung auch ficher niemals gelitten haben. Um fich bavon überzeugt zu halten, braucht man nicht die Bergangen= beit fich zu vergegenwärtigen, man braucht nur bie Begen= wart fich vorzuführen! Welcher Intendant würde heutigen Tages ein Stud, wie die Räuber, für feine Buhne annehmen? um nicht zu fragen: wer würde fich in bramaturgische Correspondenz barüber und in Borichlage über Beränderungen einlaffen? - bas fällt bei ber noto= rifden Impoteng, wie fie an ben meiften Orten herricht, von felbst weg. Aber man bente an bas Wiener Burgtheater, wo noch bis vor Rurzem ber unschuldige Narcif als gemeingefährlich von ben Brettern ausgeschloffen mar, an Dresben, wo noch heute ber Batriarch im " Nathan" gestrichen ift und ber Mortimer nicht "auf bie Boftie", fondern nur "einen beil'gen Gid "gefdworen haben barf; man bente fich ben Intendanten fo mancher Sofbuhne, bem ein Dichter bas Berlangen stellte, ein Schauspiel von der Beschaffenheit der Räuber auf seiner Buhne zuerft au geben, wie ber bem " Literaten "Bescheid geben wurde! Wir schreiben heute 1865 und " bie Räuber" gab Dal=

berg im Jahr 1781 zu ber Zeit, ba boch ber Reichszopf noch viel complicirter war, und gab "Fiesto "und "Kabale und Liebe", Stude, welchen, wenn fie heute erfchienen, bie Hoftheater junkerlichen Regiments all ihre Thore fest verschlossen halten würden, und doch bat man sich nicht entblöbet, biefen Mann ariftofratischer Gelufte und ferviler Liebebienerei zu zeihen! Sat fich ja fogar ber Berfasser ber "Rarlsschüler" soweit vergessen, um nur ben Bühneneffect ber Brieffcene ans bem ersten Act ber "Räuber " für fein Stud auszunuten, bem Namen Dalberg's beinahe ben Schimpf, welcher bort bem Ramen "Franz " anhaftet, anzuhängen! Soweit konnte es bie Janorang ober bie Speculation auf bie Inbiffereng bes Bublifums treiben, welches geduldig Alles hinnimmt, und Schmähungen erimirter Perfonlichkeiten gang befonbers als einen ledern Biffen betrachtet.

Nicht besondere Gedankenschäfe, noch ungewöhnliche Menschentenntniß gehört dazu, um mit Bestimmtheit zu behaupten, daß Dalberg, bätte er die Berunglimpsungen verdient, mit denen ihn die Erzähler von Schiller's Leben zu überhäusen so freundlich waren, sich niemals um Schiller beklümmert, und Schwan's Zumuthung, die "Räuber" zur Aufführung zu bringen, welche dieser übrigens in solchem Fall gar nicht gewagt hätte, ohne Weiteres zurlickgewiesen haben würde. Wenn aber aus Schiller's ganzem Lebenslauf klar und beutlich hervorleuchtet, daß die Aufführung der "Räuber" in Mannheim seine Flucht aus

Stuttgart veranlaste und die weiteren bort angeknüpften Beziehungen sie ermöglichten, wenn damit die Grundlage für Schiller's ganze Zukunft gegeben war, der sonst unsehlbar in den bekannten Stuttgarter Berhältnissen verskümmert und nie in das Sonnenlicht der Weimarer Tage getreten wäre: so haben wir wohl nicht Unrecht, Dalberg als den Urheber dieser Wendung zu bezeichnen. Unsere Geschichte, welche nicht nach vorgesasten Weinungen, sondern nach actenmäßigem Waterial erzählt und urtheilt, thut nur ihre Pflicht, wenn sie das verunzierte Bild der edeln Persönlichseit, welcher die dramatische Kunst so viel zu danken hat, von den Fleden, die ihm nicht zukommen, gereinigt in seiner ganzen Wahrheit wiedersherstellt.

Bom ersten Moment bes Zusammentreffens mit Schiller bis zu bessen Scheiben von Mannheim hat Dalberg nicht aufgehört, bem genialen Kopf ben lebenbigsten Antheil zuzuwenden, und noch zulest ward er seines Glüdes Gründer, indem er ihm zu seiner Reise nach Darmstadt Empsehlungen an den Herzog von Weimar mitgab, welche dem Dichter die Anknüpfung der persönlichen Beziehungen zu dem fürstlichen Mäcen seiner Zufunft wesentlich erleichterten.

Mit ben Borbereitungen zu ben "Räubern" hatte bas Jahr 1781 geschloffen und bas nächstfolgenbe begonnen. Sie gingen endlich am 13. Januar in Scene mit folgender Besetzung: Graf Maximilian von Moor, Berr Rirchböffer ; Rarl, Berr Boet ; Franz, Berr Iffland ; Amalie, Frau Toscani; Schweizer, Berr Beil; Spiegelberg, Berr Boeschel; Roller, Berr Toscani; Grimm, Berr Rennschüb; Rofinsty, Berr Epp; Bermann, Berr Meyer; Magistratsperson, Berr Gern; Daniel, Berr Badhaus. Iffland schreibt barüber: "Der Freiherr von Dalberg that alles Mögliche Schiller's Talent zu ehren. Die Borstellung wurde an Decorationen, Costumen, Fleift und Benie auf eine bewundernswürdige Art gegeben. Wenn Boek auch nicht ganz bas Ibeal bes Karl Moor erreicht hat, fo maren boch viele Scenen, befonders die mit Amalien im vierten Act, und gang vorzüglich bie Scene am Thurm, sein Triumph. Das Bublitum, Acteure und Statisten wurden mit ibm fortgeriffen in bem allgewaltigen Feuerstrom. Stärker konnte ber Dichter nicht gefühlt haben, als er ihn wiedergab. Franz Moor war für mich ein eigenes Fach, in bem es mir, glaub' ich, gelungen ift Neuheit und Kraft zu entwickeln. " Schiller felbst, welcher ber Aufführung beigewohnt hatte, schrieb, nach Stuttgart zurüdgekehrt, an Dalberg in bem Brief, beffen Eingang bereits mitgetheilt wurde: "... Diefes einzige gestehe ich E. E., daß die Rolle Franzens, die ich . für die schwerste erkenne, als solche über meine Erwar= tung (welche nicht gering war), in ben wichtigsten Bunkten vortrefflich gelang. "

So große Sensation das Trauerspiel gemacht hatte, man möchte gleichwohl versucht sein, den äußern Theatererfolg weniger in der Erkenntniß der genialen dichterischen Begadung, der titanischen Gestaltungskraft, die sich in den einzelnen Rollen zeigte, als in dem an starken Wirstungen reichen Stoff zu suchen. Die an Werth mit den "Räubern" nicht zu vergleichende "Agnes Bernauerin" hatte wenigstens das Jahr vorher noch ungleich mehr durchgeschlagen, so daß sie gleich zwei Aufsührungen hintereinander und in dem nächstolgenden Monat nach ihrem Erscheinen deren vier erlebte. Die "Räuber" wurden im Jahre 1781 im Ganzen fünfmal, das nächste Jahr zweimal, das darauf solgende breimal und dann bis zum Jahre 1795 nur im Ganzen noch dreimal gegeben.

Ueber das Schiller'sche Erstlingswerk ist in seinen Biographien so viel enthalten, daß hier füglich die hin-weisung darauf genügen kann. Wie es sich in dramaturgischer hinsicht stellt, darüber kann Treffenderes nicht gesagt werden, als Eduard Devrient in seiner Geschichte geäußert hat. Die Reproduction desselben würde die Grenzen unserer Aufgabe überschreiten. Wir haben hier nur noch mitzutheilen, was freilich eine untergeordnete Frage, eine bühnentechnische, die des Costumes, betrifft, infosern aber von Interesse ist, als sie zeigt, daß Dalberg bei seiner vom Dichter verlangten Aenderung der Zeit und bes Schauplatzes von der sessen Ausberzeugung der unumstößlichen Richtigkeit seiner Anschauung ausging. Als es

. sich um die Einstudirung ber "Räuber" handelte, hatte ber Ausschuft (Iffland, Bed, Beil, Rirchhöffer, Meper) an Dalberg folgenden Bericht gemacht: " Wir halten uns für verpflichtet, E. E. zu benachrichtigen, bag in Betracht ber Räuber bie allgemeine Stimme wiber bas altbeutsche Costum sich erklärt hat. Da bie Wirkung, welche biefes Stud im Bangen machen wirb, schwer zu bestimmen ift, follten wir im Fall einer nicht gang erwünschten Wirtung uns wohl nicht bem Borwurf ausseten, bas veränderte Costilm habe die Wirtung gemindert?" Dalberg schrieb an ben Rand bes Berichts : " Mag bie allgemeine Stimme fagen, mas fie immer will, Urtheile bes Bublitums über Stude fonnen nur alebann Ginbrud machen, wenn bie Stude erst vorgestellt find. Dier ift es ichiefes Borurtheil einiger mit Schauspielwirkung wenig vertrauter Röpfe. Die Räuber fonnen nach allen Begriffen vom Theatereffect nicht anders als mit idealischem Anstrich und älteren Costumen gegeben werben. Denn wo ist nur ber geringste Grad von Wahrscheinlichkeit, baf in unsern jetigen politischen Umftanben und Staatenverfaffung fich eine folche Begebenheit zutragen könne? Dies Stud in unfrer Tracht wird Kabel und unwahr. "

Bon ben Neuigkeiten, welche ben "Räubern" in ben nächsten Monaten folgten, machte sich keine besonders bemerkbar; sie waren nur geeignet, dem Bedarf an Abwechslung und der für das Kunstpersonal unerläßlichen Bedingung neuer Anregung zu genügen. Sehr feindlich ftellten fich bis in ben September hinein fortwährenbe Rrankheiten im Berfonal ber Entfaltung einer größeren Thatigfeit entgegen. Die Buhne mußte zeitweise gang geschlossen werben, und bag trot ber aufopfernbsten Anftrengungen Seitens ber Mitglieber auch fonft bas Repertoir mehr nach Zufall als nach einem festen Blan ging, liegt auf ber Sand. Erst im November tam es wieber zu einiger Stetigkeit. Der "Fauft von Stromberg ", welchen hofgerichterath Meber feinem "Sturm von Borberg " hatte folgen laffen, machte bie erste Novität biefes Monats. Das fechsactige Nationalschauspiel "mit ben Sitten und Gebräuchen feines Jahrhunderts", wie ber Bettel es aufführte, wurde mit ber forgfältigften Beachtung ber Eigenthumlichfeiten ber bichterischen Zeichnung erfolgreich zur Aufführung gebracht. Das Stud ift bis jum Jahr 1795 mit 14 Wieberholungen verzeichnet. Ihm folgte noch vor Schluß bes Jahres das fünfactige Trauerspiel "Lanassa", von Blumide nach bem Frangöfischen bearbeitet, welches ebenfalls feinen Blat auf bem Repertoir behauptete.

Das Personal erhielt in diesem Jahre an der Sängerin Mile. Schäfer, einer Schülerin der berühmten Dorothea Wendling, eine Kraft, welche dem Theater von größtem Rupen wurde. Sie betrat die Bühne am 16. Juni als Zemire in der beliebten Oper "Zemire und Azor" und gehörte fortan zu den wesentlichsten Stützen der Oper, in welcher sie eine Reihe von Jahren das Fach

ber ersten Gefangspartien mit höchster Auszeichnung befleibete. Iffland fagt, ihr ausbruckvoller, herrlicher Befang, nicht von ben Berfrüppelungen ber falfchen Mobe und ben unfinnigen Ueberladungen ber Charlatanerie entstellt, habe immer bie Empfindungen mit sich fortgeriffen und die Renner entzückt. Sie hatte allerdings iene bunten Zierrathen, welche ben Befang verbrämen, in ihrer Gewalt; allein fie übte fie felten, weil es gegen ihre Ueberzeugung mar, "Buder auf Buder" zu ftreuen. Sie liebte die Runft, bachte barüber und studirte mit Wärme. Mue. Boubet, ebenfalls, wie bie vorhergenannte, aus Manuheim, warb für jugendliche und muntere Gefangspartien engagirt, in welchen fie burch angenehme Stimme und vortheilhaftes Meuftere mit Blud ihren Blat ausfüllte. Sie fand auch im Schaufpiel geeignete Berwendung, wie man ja überhaupt bazumal eine Trennung ber Bühnengattungen nicht tannte, vielmehr jebes Mitglied nach Talent und Begabung, wo es nur immer zu brauchen war, beschäftigte. Ihre jüngere Schwester ging ju Anfang bes nächstfolgenben Jahres zur Bühne, fie bewegte fich in Heineren Rollen im Schauund Singspiel mit Frische und Natürlichkeit.

Mit bem Fortgang ber Arbeit hielt inzwischen bie innere Ausbildung bes Aunstinstituts und bie bramaturgische Thätigkeit gleichen Schritt. Um biese zu fördern ward im October 1782 von ber Intendance bem Theaterausschuß eine neue Organisation gegeben und dabei ganz

besonderes Augenmerk auf die Kritik gerichtet. Roch nie zuvor und auch seither niemals wieder ift diefer wichtige Factor für bas Gebeihen und ben Fortschritt ber Bühne in so richtiger Beise gewürdigt und behandelt worben, ale in ben bier getroffenen Bestimmungen. Der Intenbant felbft nahm bie Rritit in bie Sanb, er legte feine Beobachtungen schriftlich nieber und brachte fie baburch zur Renntnift bes Ausschuffes, in welchem die erften Racher ihre Bertreter batten. Inbem ber Bühnenvorstand bie Kritif ausübte, erhielt fie bie nöthige Autorität und ben corrigirenden Ginfluf, welchen eine bem Theater fernstehende Berfonlichkeit niemals gewinnen tann. Die Mitglieder wuften, bag nicht allein ihre fünftlerische Schätzung, sondern auch ihre ganze Stellung von bem Grad ber Zufriedenheit abhing ober wenigstens abhängen konnte, welchen die Rritik ihnen gegenüber äußerte, fie burften beshalb bie Mahnungen ber Rritit nicht unbeachtet laffen und jene Gitelfeit und Ueberschätzung, von welcher Künftler fast nie fich frei zu machen vermögen, mußte ichon aus Rlugheiterüchsichten zuruckgebrängt werben. War dies schon ein großer Bortheil, so lag ein nicht minberes Bewicht barin, baf bie Rrititen nicht öffentlich, nicht gebruckt erschienen, bag nicht bas Bublitum und feine Tabelfucht und Schabenfreube mit hineingezogen, bag burch bie Befanntmachung unter ben Kunstgenossen wohl ber Ehrgeiz geweckt, nicht aber burch bie Berumbringung in ben Wirthshäusern und

Rlatschgesellschaften bas Selbstgefühl verlett murbe. Wenn es bamals gelungen ift. bas Berfonal ber Mannheimer Buhne zu einem fo trefflichen Enfemble zusammenzuhalten, bei welchem ein Wechsel nur eine Ausnahme war, wenn bie Leistungen ber Künftler immer mehr fich verbefferten und vervollkommneten, so ift ber Grund bafür sicher in biefem rationellen Berfahren ber Rritit ju fuchen. war keine Rebe von bem befannten " Beben und Fallenlaffen", nicht von wohlfeilen und folechten Wigen, welche in unserer Zeit so häufig als Theaterfritit verzollt werben, nicht von einem an fich gang gleichgültigen und nichts beweisenden Berzeichnif von Applausen und Bervorrufen, kein Abbruck bes Theaterzettels mit willfürlich ausgestellter Conduitenliste sprach von der souverainen Anmagung ber Recenfenten, Die meift ohne irgendwelche Bühnenkenntnif ihre stylistischen Feberproben an ber bramatischen Runft machen und burch ihre Anonymität obenbrein in ben Augen ber unverständigen Maffe eine Wichtigkeit erhalten, welche im umgekehrten Berhältnik zu ihrer Bebeutung fteht: es waren vielmehr bie feinsten und icharfften Bemerfungen, welche barthaten, bag ber Beobachter mit geübtem Auge ben Aufführungen gefolgt war, jeder Zeit Rolle und Darstellung zu trennen gewußt und auch die leifeste Rüance fich nicht hatte entgeben laffen. Wie ein Bilb behandelte Dalberg bie Leiftung bes Schanspielers und gab an, wo bort ein Licht zu viel, ba eins zu wenig gewesen, wo die Zeichnung bes Charatters von Seiten bes Darftellers von ber bes Dichters abgewichen ober wo fle damit zusammengetroffen war. Dabei bekundete die Sprache ber Aritiken überall ben rechten fittlichen Ernft, Die Sorge für Die Intereffen ber Runft, welche ihrem Autor ftets obenanstand. Seine Mahnungen waren mitunter fo bestimmt und fraftig, wie nur möglich; ber glanzende Rame feiner Buhne, bas Renommée feiner Runftker machte ibn teinen Augenblick blind für bie Schwächen, und fobalb er bas Nachlaffen bes Strebens, bie Gefahr bes Berfintens aus ber Runft in träge Handwerkerei mahrnahm, äukerte er bies in ber unumwundensten Beise. Die Angehörigen der Mannheimer Buhne aus jener Zeit waren nichts weniger als frei von ben Erbfünden aller Theaterangehörigen : Rollenneib, bas Bestreben, sich gegenseitig bie Wirkungen zu verberben, Intriguen ber verschiebenften Art, Bemühungen um Coterien im Bublitum, alle biefe Dinge find aus ben Acten bes Theaterausschusses als vorhanden berauszulesen. Daß sie meistentheils im Keime erstickt ober, wenn ausgebrochen, bald wieber zurückgebrängt wurden, baf fie nicht zu jenem Extrem führten, welches gegenwärtig fast überall und namentlich bei ben hofbühnen als ber normale Auftand zu bezeichnen ift, bafür wirkten Dalberg's Rrititen wefentlich mit. Un ben Früchten läßt fich bie Saat erkennen. Wie fehr bie Runftlereinsicht von ihrem heilfamen Einfluß überzeugt mar, geht aus ber Bitte hervor, die Iffland im Mai 1783 an Dalberg

richtete, die Kritifen nicht blos in bem Protocoll bes Ausschusses ruben, sondern sie schriftlich unter allen Mitgliedern von Ausschusswegen circuliren zu laffen.

Bon ben Krititen ber Ausschuffmitglieber über Aufschrungen, wie sie Bestimmung ber Intendance im October 1782 anordnete, ist mit Ausnahme einer einzigen aus Ifsland's Feber keine aufbewahrt.

Reben biefer fritischen Thätigkeit lag auch in ben bramaturgischen Fragen, welche Dalberg bem Ausschuß vorlegte, tein geringer Gewinn für bie fünftlerische und geistige Förberung bes Bersonals. Beantwortung ber Fragen mag von größerem ober geringerem Werth fein, so viel fteht fest, baf fie bie Mitglieber nöthigte, fich mit ernften Dingen zu beschäftigen, sie veranlagte, ihre Gefinnung zu prüfen, ihre Denktraft zu üben, ihre schriftstellerische Bewandtheit zu erproben. Wenn man die Ausarbeitungen lieft, fo kann man kamn des Zweifels fich erwehren, ob wohl heut zu Tage eine Bühne zu finden sein moge, beren Bersonal gleichviel Fähigkeiten für eine berartige Thätigkeit enthält. Jeben= falls war biefe literarische Broduction ber Schauspieler werthvoller ale die in bem Gebiete ber Selbstfritit ober vielmehr bes Selbstlobs für die Theaterblätter.

In der Erfüllung der Bedingungen für die Existenz einer geordneten Theaterkritik mag wohl hauptsächlich die Ursache liegen, welche Dalberg veranlaßte, auf Schiller's im Jahre 1784 an ihn gerichtetes Ersuchen um eine pecuniare Beihulfe gur Begrundung einer Mannheimer Dramaturgie nicht einzugehen. Die 50 Ducaten, welche Schiller verlangte, nicht bewilligt zu haben, ift man bieber geneigt gewesen, bem Intenbanten ber Buhne als übertriebene, fehlerhafte Sparfamteit, wenn nicht gar als niedrigen Beig angurechnen. Sicher mar es bies nicht, fonbern bie Ueberzeugung, baf ein berartiges Bortreten an die Deffentlichfeit bem Theater feinen Rutenbringen, vielmehr unter bem Berfonal nur Unfrieden und Berwirrung anrichten wurde. Die fpateren Erscheinungen, als Schiller mit seiner Rheinischen Thalia hervortrat, haben biefe Ansicht Dalberg's in ihrer gangen Richtigkeit fich bewähren laffen. Ueberdies war um fo weniger Grund vorhanden, eine Dramaturgie neu zu grunden, ale bie bestehende Ginrichtung bie vorhandenen Bedürfniffe volltommen befriedigte.

Unter ben neuen Erwerbungen für bas Repertoir, welche bas Jahr 1783 brachte, finden wir wenig bekannte Namen. Ein Lustspiel nach dem Englischen des Cumber-land "Wiß Obre" konnte sich einige Zeit behaupten, nicht in demselben Maße das fünsactige Nationalschauspiel "Franz von Sidingen", offenbar in Nachahmung der Meper'schen Stücke dieser Gattung entstanden. Es verschwand nach einmaliger Wiederholung gänzlich. Die

Oper "Felix" von Deonfigny, welche im April zum ersten Mal erschien, gewann sich rasch große Beliebtheit. Auch bas nach bem Englischen bearbeitete Luftspiel " bie Stuterlift" fprach an, bann Gretry's Operette " bas Urtheil bes Mibas ", bas brejactige Lustspiel " bie Eifersüchtigen " und bas Mercier'iche Schausviel "ber Richter" in besonderem Grabe. "Julie und Belmont ", ein burgerliches Trauerfpiel in fünf Acten, befriedigte, bie empfindsamen Theaterbesucherinnen, "ber Todte ein Freier", Luftspiel in zwei Acten, that der Lachlust Genüge. Anderes übergebend, nennen wir nur noch als die bedeutendste Erscheinung bes Jahres: Shatespeare's "Raufmann von Benedig", in welchem Iffland's ausgezeichnete Darftellung bes Shplot sich besondere Anerkennung erwarb. Antonio war Boek, Baffanio Bed, Graziano Beil, Borgia Madame Rennfolib, Neriffa Madame Ballenstein, Jeffica Fraulein Baumann. Wefentliche Personalanderungen hatte bas Jahr 1783 nicht gebracht. Nur der Regisseur, oder, wie es damals hieß, erfte Ausschuß De ber war ber Runft= genoffenschaft am 2. September burch ben Tob entriffen worden, ein Ereignif, welches ber perfonlichen Ehrenhaftigkeit des Berftorbenen halber die Anstalt schmerzlich berührte, einen kunftlerischen Berluft ihr aber nicht zufügte. Wie fehr Meyer auch ftets bemüht war, mit Fleift und Gewiffenhaftigfeit seine Aufgabe zu lösen, fein Talent war von zu untergeordneter Beschaffenheit, um besonders zu wirken und feine Leiftungen konnten eine gewiffe langweilige Einförmigkeit nie verläugnen. Uebrigens hatte sein Repertoir vielewichtige Rollen: "Beaumarchais" im "Clavigo", "Oboardo" in "Emilia Galotti", "Gloster" in "Lear", "Southampton" in "Esser", "Hermann" in den-"Räubern" 2c.

An feine Stelle trat Rennich üb nach ber einftimmigen Bahl ber Gefellschaft. Er bekleibete biefelbe bis zu seinem Abgang nach Frankfurt im Jahr 1792 mit Geschid und Umficht, wenn auch vielleicht manchmal mit zu großer Nachsicht für bas Bersonal. Ebuard Devrient fagt von ihm, er sei eigensuchtig und intriguant gewesen und in feiner Unfähigkeit ber Grund für bas frühe Ende ber Ausschufifigungen zu suchen, ba er nicht vermocht habe, Dalberg's Befinnung in biefen Bufammenfünften vollständig zu vertreten. In ben Acten finden wir nichts, was biefe Unnahme befräftigte. Daß feinen Intriguen zu Gunften feiner Frau Mab. Wallen ftein zum Opfer gefallen fei, ist nicht richtig, vielmehr geht aus ben Brotocollen hervor, daffämmtlich e Ausich ufmitglie= ber fich in bem ftreitigen Fall auf bas Entschiebenfte gegen Frau Ballenftein erklart haben und auf ihr Butachten bin die Intendance gegen diefelbe von der betreffenben Bestimmung ber Gesetze Gebrauch machen mufte. Und was die Ausschuffitzungen anbelangt, so zogen sich biefe bis in bas Jahr 1789 hin, also mahrend ber erften feche Regiejahre Rennschüh's, eine brei mal langere Beit, als Mener functionirte, und ihre Unterbrechungen und Ifflant und Dalbera.

gänzliches Aufhören sind sicher nur in dem von Iffland angegebenen Grund, in der Berhinderung des Intendanten zu suchen, ohne die sie allerdings ihren Werth und Einfluß verloren. Dies wäre auch der Fall gewesen, wenn Meher noch gelebt oder irgend ein anderer Schauspieler die Regie zu führen gehabt hätte.

Aus bem Jahr 1783 ift endlich noch bie Anftellung Schiller's als Theaterbichter zu verzeichnen. Als folder nahm er am 15. October zum ersten Mal an ben Situngen bes Ausschusses Theil, von welchen er schon am 14. Mai bes folgenben Jahres wieber megblieb. Bon einer besonderen Wirksamkeit bes jugendlichen Dichters melben bie Brotocolle nichts. Einmal bekam er ein Stud: Rronau und Albertine jur Beurtheilung, welche auch zu Protocoll genommen wurde; über bie andern zwei Stude, bie er in einer fpatern Sipung zur Brufung erhielt, findet sich eine Aeußerung nicht vor. Dafür machte sich seine Anstellung in ber Umarbeitung bes "Fiesto" bemertbar, mit beffen Aufführung am 11. Januar bas Jahr 1784 feine Novitäten eröffnete. Mus Schiller's Biographien ift befannt, dag trop des verföhnlichen Schluffes, welchen er bem Trauerspiel gab, und ungeachtet einer burchwege trefflichen Befetzung (Fiesto Boet; Berrina, Iffland; Mohr, Beil; Julia, Frau Rennfchib; Leonore, Frau Bed (bie feitherige Ziegler); Bertha, Mile. Baumann; Bourgognino, Bed; Calcagno, Rennfchub; Andreas Doria, Kirchhöffer; Gianettino, Engel; Sacco,

Bern ; Lomellino, Toscani ; Romano, Frant ; ein Deutscher, Brand; Laura, Mille. Jacquemin; Roja, Mab. Nicola; Arabella, Mab. Ballenstein) bas Stud fein Glud machte. Es wurde im Januar wiederholt, im Februar noch einmal gegeben, um bann liegen zu bleiben. Schiller fcrieb darüber am 5. Mai 1784 an Reinwald : " Den Fiesto verstand das Bublikum nicht. Republikanische Freiheit ift hier zu Lande ein Schall ohne Bedeutung, ein leerer Rame — in ben Abern ber Bfalger flieft fein romifches Blut. Aber zu Berlin wurde er vierzehn Male innerhalb brei Wochen geforbert und gespielt. Auch zu Frankfurt fand man Geschmad baran. Die Mannbeimer fagen, bas Stud mare viel zu gelehrt für fie. " Es fehlte eben bem Bublitum die Abstractionsfähigkeit, die Bielfeitigkeit, welche - wie Goethe fagt - hauptfächlich barin besteht, bag ber Bufchauer einsehen lerne, nicht eben jebes Stud fei wie ein Rod anzusehen, ber bem Zuschauer völlig nach feinen gegenwärtigen Beburfniffen auf ben Leib gepaßt werden muffe. Auch mochte bas Bublifum, burch bie braftifchen Wirkungen ber "Räuber" verwöhnt, auf Aehnliches feine Erwartungen gerichtet haben, in benen es fich natürlich getäuscht fab.

Novität folgte jett auf Novität. Im Januar bas von Schröber nach bem Englischen bearbeitete Luftspiel "bie Bormünder", im Februar "Romeo und Inlie", Drama von Gotter, die Musik von Benda, eine sehr beliebt gewordene Borstellung, dann abermals ein Schröder'sches

Lustspiel "ber Wankelmüthige" und Holberg's "politischer Kannegießer", welcher gar nicht angesprochen zu haben scheint, ba er nicht wiederholt wurde.

Mit dem "Berbrechen aus Ehrsucht, einernsthastes Familiengemälde in 5 Acten von Issland", eröffnete
ber März und damit die Reihe der Bühnenstücke, welche
Issland's Namen als Bühnendichter zu einem geseierten
machten. Die Besetzung war: Obercommissär Ahlben,
Beil; Secretair Ahlben, Boel; Rentmeister Ruhberg,
Issland; seine Frau, Mad. Rennschüb; Eduard, Luise,
seine Kinder, Herr Bech, Mad. Bech; Baron von Rittau,
Rennschüb; Hofrath Walther, Herter; seine Frau, Mad.
Ballenstein; der Fistal, Gern; Doctor Evers, Kirchhösser; Haushosmeister Lorenz, Poeschel; Christian, Richter; Henriette, Mad. Nicola; Ein Inde, Frank.

Iffland erzählt: "Den 9. März wurde das Schaufpiel "Berbrechen aus Ehrsucht" zum ersten Wale gegeben und mit inniger Theilnahme empfangen. Mehr als taufend Menschen nach und nach zu Einem Zwede gestimmt, in Thränen des Wohlwollens für eine gute Sache, allemälig in unwillkürlichen Ausrufungen, endlich schwärsmerisch in dem lauten Ausruf, der es bestätigt, daß jedes schöne Gesühl in ihnen erregt sei , zu erblicken — das ist ein herzerhebendes Gesühl. Die meisten Wenschen verslassen mit innigem Wohlwollen die Versammlung , bringen es mit sich in ihren häuslichen Zirkel, und verbreiten es auf ihre Angehörigen. Lange noch tönt die Stimmung

nach; welche sie in ben bicht gebrängten Reihen empfangen haben, und schon vertönt, wird, wenn auch später ähnliche Gefühle an dieser Seite vorüberziehen, diese nun leichter ergriffen und antwortet in vollerm Klange. Davon überzengt, habe ich ben 9. März 1784, als bei jener Borstellung das Publitum von Mannheim sich so herzlich, laut, so feurig äußerte — an dem Tage habe ich mir selbst das Gelübde gethan: Die Möglichkeit, auf eine Bolksversammlung zu wirken, niemals anders als in der Stimmung für das Gute zu gebrauchen. Mit meinem Wissen habe ich dieses Gelübde nicht gebrochen."

In unseren Tagen mag ein solcher Borsatz naiv erscheinen, da an die Stelle der Stimmung für das Gute das Raffinement, die Speculation auf die Sinnlichkeit, die oberflächliche Unterhaltung getreten ist, in umseren Tagen wird auch Schiller's Abhandlung "die Schaubühne als moralische Anstalt" den Leuten ein überwundener Standpunkt sein. Aber das Edle und Wahre bleibt deshalb nicht minder für alle Zeiten edel und wahr und das sittliche Streben, welchem Issland in seinen Stücken Ausdruck lieh, ist der Anerkennung sicher, wenn auch in poetischer und dramatischer Beziehung diese Schauspiele den höheren Ansprüchen nicht genügen. Auf Schiller's bekanntes Urtheil über die Stoffe und die Behandlung in den Issland'schen Stücken? Was kann denn dieser Misère Groskes begegnen? sich stützend, ist es späterhin Mode ges

worden, ihrer höchstens mit einem mitleidigen Lächeln zu gedenken und sie ganz von der Bühne zu verbannen. Wozu Schiller ein Recht hatte, weil ihn die Fülle idealer Gestalten, welche seinem Haupt entsprangen, zu hoch erbob, um ihm jene realen Figuren anders, denn als Physmäen erscheinen zu lassen, das war an sich noch nicht Recht. Trot allem ist der moralische Kern in Issland's Stüden denn doch nicht zu verachten; auch heut zu Tage trifft die Berührung consessioneller Boreingenommenheiten z. B., wie sie in den "Jägern" geschildert ist, noch als Spiegels bild zu.

Der Beifall, welchen Iffland's "Berbrechen ans Chrfucht" fant, war ein unerhörter. Dalberg bezeichnete in seiner Kritik bas Schauspiel als ben Beginn einer neuen Epoche, Die Rurfürftlich Deutsche Gesellschaft in Mannheim fandte bem Dichter nach ber Aufführung eine golbene Denkmunge im Werth von funf und zwanzig Ducaten. Solche Muszeichnung wurde kaum begreiflich fein, ba bie Bebeutung bes Studes, felbst vom Stanbpuntt ber bamaligen Zeit aus betrachtet, fie nicht recht= fertigt, wenn nicht andere Motive ben ursprünglichen Werth wesentlich gesteigert batten. Zwei Impulse trafen bier zusammen. Das Bublitum in seinem gewöhnlichern Theil fand nabe liegende, leicht begreifliche Berhältniffe, für bie es fich interessiren konnte, es fah Menschen und Dinge, wie sie ihm alle Tage vor bie Augen tamen, es wurde geängstigt, gerührt, erschüttert und zulest wieder

erfreut und getröstet gerade so, wie das Leben selbst ihm fortwährend diese Affecte brachte. Die Gebildeten begrüßten das Stüd als eine wichtige Hülfe zur Aufrechtbaltung des guten Geschmacks, welcher durch die wilde Schrankenlosigkeit der damaligen Sturms und Drangperiode in der Literatur und Poesie, durch die Ausschreistungen der süngeren Dichter, die das Shakespeare'sche Wuster nicht verstanden hatten und nur Caricaturen des Originals lieferten, selbst durch Schiller's überschäumende Gluth, welche zur verheerenden Flamme zu werden drohte, gerade in jener Zeit sich arg gefährdet sah.

Noch im März trat die Bühne abermals mit einer Neuigkeit hervor. Es war dies das fünfactige Trauerspiel von Leisewit "Julius von Tarent", welches eins der beliebtesten Stücke des Repertoirs wurde. Es erlebte dis zum Jahre 1795 allein 17 Aufführungen. Kaum war dieses Stück in Scene gegangen, so beschäftigte sich das Personal, welches inzwischen auch ein neues fünsactiges Lustspiel "die Ueberraschung nach der Hochzeit" herausgebracht hatte, mit der Einstudirung von Schiller's "Kabale und Liebe". Eine Thätigkeit, wie wir sie hier sinden, wäre heute nicht denkbar; daß sie möglich ist, zeigt die Geschichte.

"Kabale und Liebe" wurde am 15. April zum ersten Male gegeben. Den Präsidenten von Walter gab Boek, Ferdinand war Beck, Hosmarschall von Kalb Rennschüb, Lady Milford Mad. Rennschüb, Wurm Ifsland, Miller

Beil, seine Frau Mab. Wallenstein, Louise Dab. Bed, Sophie, Rammerjungfer ber Laby, Mad. Nicola, Rammerdiener bes Fürsten Boefchel. Das Trauerspiel gefiel, nach ben vorliegenden Berichten, ungemein, und man kann wohl benten, welche Wirfung die vielen, bas bamalige hof= und Abelstreiben fo getreu schilbernben Scenen ber= vorgebracht haben muffen, zu einer Zeit, wo in jenen Rreifen allein ber Schwerpunkt ber focialen Berhältniffe rubte. Daß Dalberg "Rabale und Liebe" gab, erscheint im hinblid auf die damaligen Gewohnheiten und Anschauungen noch viel entscheidender für die Borurtheils= freiheit seiner Gesinnungen, als bie Zulassung ber "Räuber ". In biesen mußte ber Zuschauer erst abstrahiren, bort aber wurde offen und unvermittelt bas Laster ber Großen feinem Bag und feiner Berabicheuung Breis gegeben. "Rabale und Liebe" ift bis zum Jahr 1795 sieben Dal wiederholt worden.

Hatte in diesen Novitäten das Schauspiel ganz besondere Gelegenheit, sich auszuzeichnen, so sollte gleich an dem auf "Rabale und Liebe " folgenden Theaterabend der Oper ein durchschlagender Erfolg mit Mozart's "Entstührung aus dem Serail" geboten werden. Die Besetzung war: Selim Bassa, Rennschüt; Constauze. Mile. Schäfer; Blondchen, Mile. Jacquemin; Belmonte, Epp; Pedrillo, Brand; Osmin, Gern. Sieben und zwanzig Aufführungen der Oper, von der Zeit ihres Ersscheinens die zu den Grenzen unserer Geschichte, sprechen

am beutlichsten für die Beliebtheit, beren sie sich zu erfreuen hatte und für die ausgezeichnete Aufführung, welche ihr diese verschaffte.

Wegen Enbe April reiften Iffland und Beil mit Schiller nach Frankfurt, um bort bei ber Grofmann's ichen Schaufpielergefellichaft Gaftrollen zu geben. Berbrechen aus Chriucht, Rabale und Liebe murben aufgeführt, und Iffland und Beil ragten, wie Schiller an Dalberg ichrieb, unter ben Frankfurter Schauspielern hervor, wie ber Jupiter bes Phibias unter Tüncherarbeiten. "Nie habe ich lebendiger gefühlt" - fett er hinzu - "wie fehr jedes andere Theater gegen bas unferige gurudfteben muffe, ale hier, und Grofmann wird Mühe haben, nach ber Abreise unserer Schauspieler zu Frantfurt in seinem Werth zu bleiben. Wo wir hinkommen, beweift man bem Mannheimischen Theater die entschiedenste Achtung; Iffland's und Beil's Spiel haben eine Reputation unter bem Frankfurter Publikum veranlaßt. Man ist warm für bie Bühne geworben. Jebermann fagt auch, baf Grofmann's Schauspieler noch nie fo warm als gestern gespielt haben ; ein Beifpiel, wie groß Mufter und Mitschaufpieler zu wirfen im Stande find. Montag ift Rabale und Liebe; ich gestehe, bag mir bei ben schrecklichen Aussichten auf meine Laby und bergl. bange ift, convulsivische Bewegungen auszustehen, wie ein Berurtheilter, und bag ich gern auf die Ehre Bergicht thate, eins meiner Stude hier vorgeftellt zu feben, wenn ich Grogmann mit guter Art bavon

jurudbringen konnte ; indeffen hoffe ich, bag meine Begenwart, verbunden mit Iffland's und Beil's Spiel, mehr bewirken foll, als Frankfurt von Grofmann's Gefellichaft erwartet. Iffland wird ben Rammerbiener spielen, ben ich mit Weglassung aller amerikanischen Beziehungen wieder ins-Stud eingeschoben habe. Ich brenne vor Begierde, E. E. weitläufig alle Bemerkungen mitzutheilen, die ich bier machte und noch machen werbe, und ich weiß zuverläffig, bak, wenn es möglich ware, meine Achtung für bas Mann= heimer Theater zu vergrößern, nichts in ber Welt biefes mehr bewirken konnte, als mein hiefiger Aufenthalt." An Rennich üb fcreibt Schiller ebenfalls über bie großartigen Erfolge Beil's und Iffland's, beffen Stud " Berbrechen aus Ehrsucht "mit einer feit ber Raiserfronung noch nie erhörten Stille gegeben worben fei. " Mir ift Angst für die hiefige Lady. Ihre Frau hat mich genug verwöhnt - " fagt er am Schluft bes Briefes.

Es contrastirt seltsam mit diesem Lob und mit der beispiellosen Thätigkeit der Bühne, wenn gerade um diese Zeit, wie wir aus den Protocollen ersehen, der Intendant dem Ausschuß die ernstlichsten Verweise über eingerissene Nachlässigkeit und über den schlechten Gang der Borstellungen giebt, wenn er sogar sich genöthigt sieht dem Personal mit Ueberlassung der Theaterführung an einen Anderen zu drohen. Wie sehr spricht dies für die beharrliche Ueberwachung, für die unermüdliche Sorgfalt, mit der Dalberg darauf sah, daß die Zwecke des Kunst-

instituts streng im Auge behalten und nicht die erreichten Lorbeeren als bequeme Polster benutt würden, um darauf auszuruhen und der Nachlässigkeit und Trägheit sich zu ergeben.

Im Juli des Jahres, mit welchem wir uns jest beschäftigen, erlitt die Buhne burch ben Tod ber jungen Frau Bed einen schweren Berluft. Raroline Bed, geborene Ziegler, verschwand, eben ba fie Jebermann bie volle Ueberzeugung gegeben hatte, baf bas feltenfte Benie, Die feinste Bartheit, mit ber innigsten Rraft gepaart, burch eine ibeale Gestalt verebelt, mit ihr auf ber Buhne eridienen war. Die - fagt Iffland, bem biefe Schilberung entnommen ift - habe ich ben Augenblick ber Dichtung so wiedergeben sehen. Nie habe ich biese Accente wieder gehört, noch die Melodie der Liebe, wie sie in Fiesto's Gattin von biefen Lippen tonte. Wahrscheinlich hat das Ende der im vierten Monate der Schwangerschaft befindlichen achtzehnjährigen Frau ein unglücklicher Fall in Emilia Galotti, wo aus Odoardo's Armen ihr Ropf schmetternd auf ben Boben fiel und hierauf eine, einem reisenben Freunde zu Gefallen in brei Tagen gelernte Rolle veranlaft. Sie ftarb zehn Tage nach jenem Falle am 24. Juli am Hirnschlage. Ueber bas Talent, ihre Innigkeit und Barme herrichte nur eine Stimme, die Rritit hatte mitunter ben fingenben Ton in ihrer Sprechweise zu tabeln.

Unter ben ingwischen erschienenen und fpater gefolgten neuen Buhnenarbeiten machte fich Gotter's Luftfpiel "ber

schwarze Mann ", am 3. August zum ersten Mal gegeben, aus bem Grunde besonders bemerklich, weil eine in dem Stück vorkommende Rolle, ein zur Zielscheibe des Spottes dienender, durch seine Excentricitäten lächerlicher Theaterbichter, als auf Schiller gemünzt, angesehen, und vom Bublikum mit ziemlich tactloser Schadenfreude aufgenommen und beklatscht wurde. Es war überhaupt nicht recht, daß die Bühne das Gotter'sche Lustspiel zur Aufführung brachte. Issand selbst, welcher die Rolle des Theaterdichters spielte, sühlte dies sehr bald, wie aus einer Stelle des nachfolgenden von ihm unterm 19. September 1784 an Dalberg gerichteten, auch sonst interessanten Schreibens hervorgeht:

"——— Wollen Ihre Excellenz meiner Bemerkung einigen Fleiß und meiner Erfahrung einige Richtigkeit zutrauen, so sollen nicht die Räuber, noch Fiesko diesen
Binter gegeben werden. — Das Publikum, erklärt
gegen diese Gattung, bekömmt sonst ihrer Fünse, zu einer
Zeit zu sehen, wo zwei so zu stellen sind, daß sie gewinnen. Lear, Fiesko, Julius Cäsar, Göz und die Räuber. Ich sehe hinzu, daß die Räuber das Letztemal leer
waren, daß Fiesko, vermöge nöthiger doppelter StatistenProben, schwerlich die Kosten tragen würde. Diese Bemerkungen sind unläugbar. Zugleich giebt uns Schiller
einen fürtrefslichen Karlos. Ich erinnere daß, weil
sonst, um ein plus von 250 fl. zu bewürken, die Laune
des Publikums widerrechtlich geprüft, die Kräfte der
Schauspieler unbillig erschöft werden.

Wollen E. E. fernter erwegen, daß diefe Stücke, wenn sie einige Zeit liegen, die gute Würkung thun werden, wie Lear sie jetzt gethan hat. Die Kräffte der Schauspieler — daß sage ich, der ich noch an den Folgen des Lear leide — sind zu bedenken. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, daß ich den Kassius, Franz Moor, Lear und Berrina — in einem Karneval, nicht liefern könnte ohne meiner Gesundheit, oder meinem Künstlergefühl, förmlich zu entsagen. Und dann — was gewinnt die Kunst, was das Publikum, — auf bessen Gewinn in moralischer Rücksicht, jede Bühne — geschweige die Unsvige — Rückssicht nehmen sollte!

Den "schwarzen Mann" könnten wir nicht geben, ohne un 8 zu parodiren, und zugleich mit dieser Parodie, ein stillschweigendes Bersprechen zu geben, diese Bahn zu verlassen. Wir hätten dieses Stück niemals geben sollen. Aus Achtung für Schiller nicht. Wir selbst haben damit im Angesicht des Bublitums (das ihn ohnehin nicht ganz sasset) den ersten Stein auf Schiller geworfen. Ich habe ängstlich jede Analogie vermieden, dennoch hat man gierig Schiller zu dem Gemälde sitzen lassen. Schon damit ist die Unsehlbarkeit von Schiller genommen, die Unverletzlichseit des großen Mannes. Wie soll der nun mit seinen Werken austreten? — Je mehr Ershabenheit und Plattheit sich nahe grenzen, wie soll der Pöbel ihn jetzt distinguiren, da die Bahn geöffnet schilt werde

niemals wiederholt werben. Man hatte biese Burfung nicht voraussehen können. Nun aber? — Doch bas nur nebenbei. — Ueber bie Operette verstumme ich, bis zum Ausschuft.

Dies alles sind Bemerkungen, welche Ihre Er. gewiß selbst schon gemacht haben: ich wollte nur, eben weil wir einem glücklich en Binter entgegen sehen, ben Bunsch sagen, daß es auch nach einem geord neten Plane eingetheilt wirde. Regisseur Rennschüt thut an seiner Seite alles, was man mit dem redlichsten Fleiß thun kann, er übertrifft an Glück und Geschmack, so wie an treffender Einrichtung seinen Borgänger weit. Nun wünsche ich, daß jetzt noch neben dem richtigen Blick auf die Erhaltung des Ganzen, ein eben so sorgjamer Blick auf die Fortschritte der Kunst geworfen werde.

Es giebt Stücke, die an und für sich fürtrefslich sind, die aber, wenn man mit der Bildung des Publikums Blane hat, zur Aufführung dennoch nicht taugen. — "Emma" ist ein Meisterstück des Bitzes, ein Muster des Dialogs, richtiges Gemälde gewisser Höfe. Doch wollte ich, man hätte es nicht ohne Namensänderung gegeben. Auch dem Spas des Fürsten mit dem Bauer hätte ich eine andere Wendung gewünscht. Ferner erlauben mir E. E. die Frage, die ich sehr wichtig halte, zu thun:

1) Was hat die beutsche Bühne burch Borstellung der Räuber gewonnen ober verloren?

- 2) Bas verliert fie burch ungermanisirte Englische Lustspiele?
- 3) Ift Befriedigung ber Neuheits gierde ober Ernft auf Darstellung guter alter Stude, ber Bühne beilfamer?
- 4) Darf bie Bühne Moben mitmachen ober muß sie einem Blane gemäß handeln, und ift sie bann
- 5) Im Stande, Retterin des gesunkenen Geschmacks zu sein? Ich wünsche, daß E. E. mich würdigen möchten, mir nach Gelegenheit, und nur allgemein Ihre Ressultate hierüber zu sagen. Sie waren mir von jeher wichtig, diese Fragen, und jetzt sind sie es mehr als je, da sie Ausdauer und Ruf der Mannheimer Bühne mit eigner Würde bezeichnen."

Der October brachte einen Theaterscandal, den wie gewöhnlich das Publikum, welches sich viel lieber um die persönlichen Angelegenheiten der Künstler als um ihre Leistungen auf der Bühne bekümmert, lebhaft aufgriff, um einmal mit Comödie in der Comödie zuspielen. Mad. Wallen stein hatte geglaubt, auf eine Rolle in einem neuen Stück, welche Mad. Rennschüb zugetheilt worden war, Anspruch machen zu müssen, und deshalb eine andere, ihr in demselben Stück zugewiesene Rolle zurückgeschickt. Umsonst bemühte sich der Ausschuß, ihr das Unrecht ihrer Forderung, sowie das Ungesetzliche ihrer Handlungsweise klar zu machen, sie blieb bei ihrer Beigerung, brüsquirte den Ausschuß in einem sehr verse

letenden Schreiben und fügte fich erft, als ber Staatsminister Obernborf, bis zu welchem, ba Dalberg gerabe verreist war, die Sache ihren Bang genommen hatte, ihr ben Befehl zugeben ließ, fie habe unweigerlich ben Unordnungen bes Ausschuffes Folge zu leiften. Aber babei beruhigte fich Mad. Wallenstein nicht. Sie ließ vielmehr eine Rechtfertigung ihrer Ansprüche brucken, in welcher fie alle Schuld auf ben Regiffeur Rennich üb marf und bas Bublitum um Schut bat. Auch Rennschüb replicirte öffentlich. Wie immer in solchen Fällen gern gegen bie Autorität Bartei genommen wirb, fo ftellte fich auch hier bas Bublikum auf Seite ber Frau Wallenstein und pfiff in ber Aufführung bes Diberot'schen Schauspiels "ber hausvater " am 3. October Rennschüb aus. Eine ganze Woche jog fich ber Conflict bin, bis Rennschüb in ber Borstellung am 10. bem Bublitum feierliche Abbitte that. Für Frau Wallenstein hatte bie Sache natürlich keine guten Folgen. Auf ben Bericht bes Ausschuffes bin mußte bie Intendance nach ben Bestimmun= : gen ber Befete verfügen und fie fofort aus ihrer Stellung entlassen. \*) Frau Wallenstein war eine recht gute Schauspielerin für niedrig tomische Rollen; jugendliche und Mütter bes feinern Genre icheinen ihr verschloffen gewesen zu fein. Bon Seiten ber Behorbe erging nach

<sup>\*)</sup> S. Anhang.

jenem Borkommniß auf Antrag ber Theaterintenbanz bie Mahnung an bas Bublikum, sich aller Demonstrationen im Theater zu enthalten, welche sich nicht auf bas Gefallen am Stück und an ber Aufführung bezögen, sond bern eine Barteinahme und baraus entspringende Ruhesftörung erkennen ließen.

Dem "Hausvater" von Diderot folgte im October als zweite Rovität Ifflands fünfactiges Schauspiel "die Mündel", worin Beil als Kanzler Fessel, Boek als Kausmann Drave, Bed in der Rolle des Philipp Brod sich hervorthaten. Isssland spielte die Episode des alten Mannes darin.

In ben Berfonalverhältniffen hatte bas Jahr 1784 mehrfache Beränderungen fich zutragen sehen. ber jungen Frau Bed, so wie ber Abgang ber Frau Ballenftein murben bereits gemelbet; bas Tosca= ni'sche Chepaar verließ Ende August bie Buhne. Lüden auszufüllen, mußten neue Engagements gemacht werben, die alle nicht unglücklich ausfielen. haberin und Beroine trat Dad. Benfite ein, Diefelbe, über beren Gaftspiel Schiller an Dalberg fcreibt : "Mab. Gensite ift gewiß für uns eine fehr brauchbare Actrice, und keine andere, die mit ihr zu vergleichen wäre, wurde unter ben Bedingungen bleiben, Die fie aus Enthusiasmus für unfere Bühne annehmen will." Db das Lets= tere mehr als die gewöhnliche, überall angewendete schau= spielerische Redensart war, bleibt dahingestellt.

Genfike verließ übrigens bas Theater nach kurzer Zeit wieder. Für komische Rollen machte die Bühne an Frau Brandel eine vorzügliche Erwerbung. Die Schauspieler Leonhard, dieser auch für die Oper in Tenorpartien sehr brauchbar, Engel und Meher wurden zur Bermehrung des Personals angenommen, das bei den immer mehr wachsenden Ansprüchen im Schauspiel wie in der Oper trop der angestrengtesten Thätigkeit der Einzelnen in seinem früheren Bestand kaum noch ausereichte.

Um 23. Januar 1785 trat Beil zum ersten Mal als Bühnenbichter auf. Sein fünfactiges Originalschausspiel "die Spieler" fand großen Beifall, wenn es sich auch nicht lange auf dem Repertoir erhielt, ein Schickal, welches alle Beil'schen Arbeiten für die Bühne theilten. Das "Taschenbuch für Theater" vom Jahre 1795 sagt: "Witz, Laune und Originalität trifft man allenthalben in Beil's Producten. Seine natürliche Ungeduld und — das Bedürfniß, früh zu ärndten — verhinderten die Feile. Bei einer günstigeren Lage und Gemüthsheiterkeit hätte er mit Hüsse seines komisch-satyrischen Genius der deutsche Foote werden können. Leider ward diese Laune durch äußere Umstände getrübt. Er liebte das Spiel und spielte unglädlich. Der Dichter mußte dies entgelten; glücklich genug, daß man es dem Schauspieler selten ansah."

Am 7. debutirte bie für bas Fach ber jugendlichen Liebhaberinnen neu engagirte Mlle. Witthoeft von

ſ

Berlin als "Rutland" im "Esser". Ein besseres Zeugniß für ihr Talent kann wohl nicht gefunden werden, als das ihres Kunstgenossen Issland, welcher von ihr schreibt: "Der seinste Weltton, das graziöseste Benehmen, liebenswürdige Laune, dicht an Muthwillen, im beständigen Geleit der sittlichsten Weiblichkeit, sind das Eigenthum dieser liebenswürdigen Künstlerin." Sie wurde eine der größten Zierden der Mannheimer Bühne.

Der nächstfolgende Monat brachte Ifflands " Jäger ". biejenige Schöpfung bes Dichters, welche fich am langften erhalten hat und noch heute ben lebenbigsten Untheil bervorruft, wenn die Darstellung nur einigermaßen ber Aufgabe gewachsen ift. Die Barme bes Tons, Die frifchen Farben, die fichere Zeichnung, Die gludliche Staffage können ihres Eindrucks nicht ermangeln, mag auch bie Banblung und ihre Conflicte, sowie die Charafteristit für unsere Zeit nicht zutreffen. Aber freilich ift es nothwenbig, daß die einzelnen Rollen von ben Darftellern fünftlerifch reproducirt werden, daß fie eben fo lebendig überzeugend zur Anschauung tommen, wie fie ber Dichter geschaffen bat. Natürlichkeit, Barme bes Ausbruds, Bufammenspiel, Berrichaft über bas Detail im größten Reichthum ber Müaneirung find bie Erforberniffe bafür; blofies Auswendiglernen ber Rollen ober gar mühfames Rachsprechen bem Souffleur, Bervorheben ber Tiraben, Steifheit ber Bewegungen reichen nicht aus. "Jäger" gut gespielt werben, muffen fie gefallen; wo

ihnen der Einwand des Beralteten und Langweiligen entgegengehalten wird, ist sicher jene Grundbedingung nicht erfüllt worden. Allerdings ist leider diese Kunst der Darstellung, welche die Iffland'schen Stücke verlangen, heut zu Tage nur bei wenig Schauspielern zu sinden; einige Jahre noch und sie gehören vielleicht ganz der Geschichte an!

Daß die "Jäger" bei ihrem ersten Erscheinen in Mannheim — fie waren vorher schon auf bem Brivattheater bes Fürsten von Leiningen von Dilettanten ber vornehmen Gesellschaft gegeben worden - Die größte Senfation machten, läßt fich leicht benten. Bu bem ungemein lebendigen Interesse, welches im Stoff lag, tam noch die gang vorzügliche Besetzung ber einzelnen Rollen : Oberförster, Iffland; Oberförsterin, Frau Rennschüb; Anton, Bed; Friederike, Mlle. Witthoeft; Amtmann Bed, Rennschüb; Korbelden, Mile. Jacquemin; Baftor Seebach, Boet; ber Schulz, Gern; Gerichtsschreiber Barth, Beil; Wirthin, Mad. Brandel; Barbel, Mlle. Boudet d. J.; Mathes, Rudolph; Richter, Poeschel. Iffland, welcher ein Jahr vorher ben Lear seinem Repertoir erworben und damit ungemein gefallen hatte, ichuf in bem Oberforstee eine seiner vollendetsten Leiftungen, mit welcher er später überall, wo er auftrat, ben nach= haltigften Gindrud hervorbrachte.

In seinem beständigen Bemühen, die Bühne zu heben und burch werthvolle Bervorbringungen ihr Streben nach

bem Eblen und Schönen hinzulenken, mar Berr von Dalberg naturgemäß babin gefommen, fein befonberes Mugenmert auf Shatefpeare zu richten. Samlet und Lear waren bereits heimisch geworben, Dalberg wandte fich nun mit besonderer Borliebe benjenigen Trauerspielen bes gewaltigen Riesengeistes zu, welche, stofflich auf bem Boben ber Antike erwachsen, weniger burch bas allgemein menschliche Interesse, als burch bie Tiefe ber Gebanken, bie Burbe und Sobeit ber Charaftere fesselten. Die erfte Frucht biefes Bemühens, beffen Anerkennung fich nicht nach unserer, sondern nach ber bamaligen Zeit bemift, mar am 24. April 1785 bie Aufführung von " Julius Cafar, Trauerspiel in feche Aufzügen von Chakespeare nach Wieland's Uebersetung, von Frhrn. von Dalberg bearbeitet." Beiläufig bemerkt: in feiner Bearbeitung Shatespeare's bediente fich Dalberg bes Mittels, welches Schröber ichon früher angewendet, nämlich : jum Aufput einzelner Rollen ihnen glanzenbe rhetorische Stellen aus anbern Shatefpeare'ichen Studen einzuschalten. Wie Schröber die Rolle ber Königin in Richard II. burch Reben ber Conftanze aus König Johann brillanter gemacht, so bereicherte Dalberg bie Borgia im Cafar burch Stellen aus ber Rolle ber Bolumnia, Die er, als feche Jahre später Coriolan gegeben wurde, ber Bolumnia wieder zurudftellen mußte. Dies Berfahren. - fagt Devrient aus organisch entwickelten Scenen folder Meisterwerte förmliche Birtuofenftude zu machen - gleich italienischen Arien, welche beliebig in biese ober jene Oper eingelegt werben — tann heut zu Tage freilich keine Bertheibiger sinden, man darf aber nicht vergessen, daß, um Shakesspeare für das Repertoir zu gewinnen, damals alle Borstheile gelten mußten.

Julius Cafar, von den Künstlern mit allem Eifer und Fleiß dargestellt — die Titelrolle spielte Beck, den Antonius Beil, Brutus Boek, Cassius Issland, Porzia Mile. Witthoeft —, von der Intendanz mit beträchtlichem Auswand und möglichster historischer Treue in den Decorationen und Costümen ausgestattet, hatte sich eines glänzenden Erfolgs zu erfreuen. Karl Theodor, welcher nach breijähriger Abwesenheit in diesem Sommer wieder nach Wannheim kam, bezeichnete die Borstellung des Trauerspiels als seine Lieblingsvorstellung: er sah sie dreimal hintereinander. Der Casar wurde die zum Jahr 1795 10 Mal gegeben.

Der Mai sah eine in anberer hinsicht interessante Novität erscheinen: Beaumarchais' fünfactiges Lustspiel "Figaro's hochzeit". Es wurde mit Präcision und großer Eleganz gegeben; ber ehemalige kursurstliche hofttanzer Gervais, der eben von Paris gekommen war, hatte es übernommen, diese Vorstellung einzurichten; Beck stellte, wie die Berichte sagen, den Figaro mit Leichtigkeit und Anstand vor, Mile. Witthoeft war als Susanna im hohen Grade liebenswürdig und sein. Die sonstige Besetzung war: Graf, Boek; Gräsin, Mile. Baumann; Basilius,

Leonhard; Bartolo, Gern; Marzelline, Mad. Renns schüb; Cherubin, Mile. Jacquemin; Richter Gänsekopf, Iffland; Antonio, Beil; Fanchette, Mile. Boudet d. J.

Die folgenden Monate brachten an bebeutenderen Reuigkeiten: Schröder's "Oftindier" und seinen "Better aus Lissaben", ein aus dem Englischen bearbeitetes Lustspiel von Dalberg "der Kolerische", eine Oper von Baissiello: "König Theodor", ein fünsactiges Lustspiel von Beil: "die Schauspieler=Schule", endlich im November Baisstiello's "Barbier von Sevilla" als Festvorstellung bei den Bermählungsseierlichkeiten des Pfalzgrafen Maximilian von Zweibrücken") mit der Prinzessin Auguste von Darmstadt.

Diese Festvorstellung sollte, wie Ifsand in seiner theatralischen Laufbahn erzählt, von sehr großem Einfluß für sein Berbleiben in Mannheim werben, indem er der Aurfürstin, welche ihm für ein aus jenem Anlaß versaßtes Festspiel, das dem Publikum zu herzlichen Kundgebungen der Lohalität Gelegenheit bot, ihren Dank ausdrückte, das Bersprechen gab, so lange sie lebe, Mannheim nicht verslassen zu wollen. Iffland war kurz vor dieser Feier erst von einer Gastspielreise nach Lübeck und Hamburg zurückgekommen. "Ich spielte in Lübeck" — schreibt er — "auf Schröber's Einladung in seiner Gegenwart, aber

<sup>\*)</sup> Der spätere König Mar 1. von Bayern, Bater König Lubwig's.

eben beghalb nicht minder mittelmäßig, als einst in Es gehört zu jeder Kunftübung eine Ueber= Mannheim. zeugung, daß man bas gut leiste, was man zu thun bat. Außer biefer wird wohl eine kalte Richtigkeit gebeihen; aber jenes Leben in unnennbaren Rleinigkeiten, die lette Hand, ber Luftre wird fehlen, und mit biefem fehlt Alles, was eigentlich interessirt. Ich vermochte es nun einmal nicht, weder jest noch nachher, und werde es wohl nie über . mich gewinnen, in ber Gegenwart eines fo großen Runft= lere biefe Art von nöthiger Bratenfion anzunehmen. Nach bem, mas ich barüber gesagt habe, ist biefer Rustand meber Mangel an billigem Selbstbewußtsein, noch minder falsche Bescheidenheit. Schröber ermunterte mich, ferner Schauspiele zu schreiben, und erbot sich bagegen zu einem ehren= vollen Accord für meine Manuscripte, ben ich billig eine Belohnung nenne. In Hamburg wurde ich fehr warm aufgenommen. Aber bei aller Erkenntlichkeit bafür hatte ich einen so entschiedenen Sang für Rube und ein kleineres Verhältniß, barin ich ber Runft mit Muße ohne Tragheit mich widmen tonnte, daß ich mit einer Art von Gehnfucht nach Mannheim wieder zurückfehrte. "

Von der Hamburger Reise sendete Iffland nachstehende Berichte an Dalberg, welche für die Charafteristik der Bersonen und Zustände von Interesse sind:

## "Ihre Ercelleng!

Saben bie Gnabe mir zu erlauben, bag ich von bem,

was ich ben ersten Tag in der Hamburger bramatischen Welt fah, eine Beschreibung mache.

Der Ort selbst hat nach seiner himmlischen Lage ganz eigenen Eindruck auf mich gemacht. Ich habe bis jett die Bekanntschaft der Herren Prosessor Busch, Kriegs-rath Kranz, Buchhändler Dohm 2c. gemacht. Gestern kam ich an, und heute ließ mich Mad. Wallenstein becomplimentiren. Ich besuchte sie also, sie ist älter, sei's aus Reue, oder Einsamkeit. Diesen Abend wünschte sie deutlich wieder nach Mannheim. Sie dauert mich, denn sie ist doch sicher das Opfer der Plane anderer, der Herren Huber und St-ng-1.

Brandes sieht aus wie Herkules Großvater, zwischen Leben und Tod. Heute war "Jeannette " und ein Nachspiel "Jeder fege vor seiner Thur. "

Das Komödienhaus liegt schlecht, aber es ist ein interessantes Gebäude. Die Stücke sind alt, bennoch war die Bersammlung zahlreich. Jeannette — Mina Brandes. Ihre Figur hat weiter nicht gewonnen, am wenigsten der Mund. Launen der Kindheit mit schwindender Jugend. Ihr Spiel hat mehr Routine bekammen, aber es ist ohne allen Geist, wie immer. Der Graf — Herr Lambrecht. Ein würdiges Subject, um aus der Dechanen die Tribüne zu besteigen, wenn zur Wegräumung einer Landplage die Gemeinde zu frommen Gaben an den Elerus beredet werden soll. — Er stand hinter Jeannette, als sie sang und — gähnte!

Die Baronin - Mad. Brandes. Woher nehme ich Worte? - Nein - bies ift aber über alle Gebulb. Sie hat mich vor Unwillen glühend machen. Die Gestalt ist von ber Bühne erträglich, bas fürchterliche Changeant von Meergrun, Ifabella und Erdfahl ift bid mit Bolus übertragen; aber bas / über ben Augenbraunen ift schneibend geworben. Gie wuthet biefe Rolle nun n icht mehr, sie war keine Meduse, aber ein geschwäziges Rammermädchen, im Sonntagsstaat ihrer Gebieterin. Gemein, nett, fast bäurisch - wie nenne ich es, mas fie war. Ich fah ihre Kleidung genau, sogar den Unterrock mit blauer Fassung, so reich waren ihre Bewegungen. Die Stelle: "ein paar nichtsbedeutende Augen, - aber wenn Sie gesagt hatten - ich liebe! " - gab Mabame fo: Sie fak, Jeannette ftand por ibr. indem fie mit bewunderungswürdiger Bebendigkeit ben Fächer in die Sand peitschte, die Augen aufstarrte, nun bie Arme einschlug, und mit vorgebogener Figur so auf bem Schoofe rührte - tommen bie Worte - "ein paar nichtsbebeutenbe Augen!" - und nun rutichte, in haltenber Stellung, diese zusammenge= bogene Figur im Tempo herum, bog fich bann aufwärts, legte fehr becent ein Anie über bas andere, ben Arm im rechten Bintel über ben Stuhl, ben Facher unter bie bunne Lippe und nun mit ineinandergequetichten Fingern und pfeifenber Stimme - "aber wenn Sie gefagt hatten - ich liebe!" - Berr Beerb, ehebem vicarius referendissimus ecclesiae Moguntiae, heute Philipp Hummer; Gestalt, Sprache und Talent eines weißen Apostels von der Fuswaschung zu Mannheim. Herr Keilholz sang recht artig die Flucht der Lalage. Er ist nicht häßlich aber sehr affectirt. Mo. Wallenstein als Gräfin that was sie konnte. Sie ward applaudirt. — In der Vorstellung war Niemand natürlich als Herr Bed im Florien. Das Nachspiel ist eine erträgliche Posse, die ich Herrn Rennschüb überschieke. Eine gewisse Dame Nätsch spielte eine naive Rolle leidlich. Ich war so gerecht nicht an die Witthoest zu benken. Aber liebenswürdig war Bed in einer verkleideten Rolle, Natur, Leichtigsteit, Annehmlichkeit und die glückliche Gabe, dem Zuschauer, Kleinigkeit, als wichtige Sache, im Vertrauen hinzugeben: sind ihm durchaus eigen geworden.

Heut ben 30. war ich bei P. Büsch, in Gesellschaft von Ebert, Boß, Ebeling, Klopstod. Welche Leute, welcher Abend!? Sie sagten mir Gutes mit warmen Herzen; wie ein alter Bekannter ward ich unter ihnen aufgenommen. Sie alle gaben meinem Schauspiel "bie Mündel" ben Vorzug. — Klopstod ist bis zum Heftigwerben gegen Abelung aufgebracht, wegen seines anmaßlichen Tones und ihm gehässigen Behauptungen. Er sagt, wie kann Abelung den Herold einer Aussprache machen, die nicht i noch si hat? Unser niedersächsisch, reines Deutsch ist einsach und hat weniger Accent, als das Obersächssische. — Ganz besonders hat er mir einen Auftrag

an ben Herrn Baron, Domherr von Dalberg gegeben. "Herr von Dalberg hat mir eine würdige Composition meiner Arbeit geschickt — sagte er — und ich habe die Sünde begangen, ihm hierüber noch nicht geschrieben zu haben. Sagen Sie, daß ich diese Sünde ganz fühle. Man muß meine Art zu leben kennen, um mir manches zu verzeihen. Sowie die Musik ankam, wurde sie unter Liebhabern und meinen Freunden gleich gegeben. Bersschiedene Töne der Leidenschaft haben mich hingerissen. Nur dünste mir als wäre manchmal durch zu schnelle und ofte Unterbrechung die Würkung des Ganzen gehindert. Sagen Sie dem Baron meinen herzlichen Dank." — Ueber das bearbeitete Bardiet hat er ärgerlich gelacht und es verachtet.

Ich hörte hier die Neuigkeit, daß Schiller eine Frau von 50,000 fl., die der Fiesco so enthusiasmirt hatte, geheirathet habe.

Hamburg, den 30. August 1785.

2c. 2c. Iffland.

## Ihro Excelleng Dochgeborener Gnäbiger Berr!

Das Schreiben, womit J. E. die Gnade gehabt haben, mich zu erfreuen, erhielt ich in Hamburg am letzten Tage meines Aufenthaltes bort. Ich habe diesen mir so werthen Brief gelesen — gelesen und wieder gelesen, und meine Freude ist nicht alt geworden. Mögten J. E.

wiffen, welche bergliche Empfindung Diefer gutige Brief bei ben meinigen erregt hat! Sie erkennen fo fehr als ich bie Wichtigfeit bes Geschenks biefer verlängerten Erlaubniß; ich werbe nie vergessen, wie viel 3. E. mir bamit gewährt haben. Freilich war diese Reise mir nöthig, und mare ber Ehre ber Mannheimer Bubne wegen, Mad. Rennschub und Brn. Beil und Bed eben fo nöthig. Man wird zulett fo bekannt mit bem Bublikum und bie Büte beffelben verzeiht fo leicht, bag bei ber äußerften Aufmerksamteit, schiefe Richtung bes Rünftlers fast nicht vermeidlich ift. Dazu - ich weiß nicht wie biese Ungerechtigkeit entstanden ift - ift bas Mannheimer Theater zu wenig bekannt, eine Reife berer Schauspieler, welche ben Beifall bes bortigen Bublikums haben würde, am Schnellsten im Stanbe fein, biefen Buftanb aufzu-So wie überhaupt es ernstliche Rücksicht sein muß, benen fürtrefflichen Ginrichtungen unserer Bühne mehrere Bublicität zu verschaffen. 3ch werbe zu bem Ende einen Auffat barüber in bas beutsche Museum schreiben, die durchaus schlechte Ginrichtung des Mannheimer Buchhandels verhindert freilich auch Bieles in bem Fortkommen ber Bfalgischen Literatur.

3ch habe bann auch in Hannover ben 1., 3. und 5. Act von Goethes Iphigenie gelesen, benn ich bekam sie nur auf eine Stunde, ba Goethe sehr geheimnisvoll bamit ist, aber ich finde nicht, was man bavon sagte: Sehn sollende — griechische Simplicität, die oft in Tri-

vialität (!) ausartet, — sonderbare Wortfügung, seltsame Wortschaffung, und statt Erhabenheit oft solche Kälte (!) als bie, womit die Ministerialrede beim Bergbau zu Ilmenau geschrieben ist.

Meine Reise wird schnell sein, wenn anders die ausgetretenen Wasser sie nicht hinderm. Ich komme mit erneuten Kräften, mit warmen Eifer für die Mannheimer Bühne und mit dem Bunsch thätlich zu beweisen, wie sehr ich bin

Ihro Excellenz Hochgeborener gnäbiger Herr Ihro gehorsamst bankbarer Diener August Wilhelm Iffland."

Das von Iffland in dem letten Schreiben geäußerte Bedürfniß nach größerer Publicität ist von Dalberg anerkannt worden. Wir ersehen dies aus nachstehender Mittheilung, welche in der Ausschuß= situng am 30. November 1785 zu Protocoll genom= men wurde:

"Die Berfassung unserer Bühne steht gegenwärtig auf einem Bunkt, ber vielleicht andern Bühnen zum Muster aufgestellt zu werben verdient. — Unsere Theater-Gesete, die innere ötonomische sowohl als Kunsteinrichtung, verbient bekannt gemacht zu werden. Es ist gewiß hier mehr für die Kunst überhaupt gethan — und zugleich weit weniger in öffentlichen Schriften von unserm Theater, als von allen übrigen geringeren Theatern gesagt worden.

Gewisse pruntoolle Ankündigung ist Prahlerei und schadet mehr dem wahren Ruf eines Theaters, als es ihm Bortheile bringen kann. Aber schweigen und nicht bekannt machen das, was zur Aufnahme der Kunst selbst Wichtiges geschehen ist, schadet, und wirft eine Kunsteinrichtung in Bergessenheit zurück, von der man, selbst in entsernten Gegenden, rühmlichst spricht, und von deren innern Verhältnissen man etwas genauer unterrichtet zu werden wünssch.

Um unserm Theater also ben Grab von Ruf zu geben, ben es verdient, ist es nöthig:

1) Die Geschichte ber hiefigen Buhne von ihrem Urfprung an, 2) bie Gefete, 3) bie Berordnungen, 4) bie Borfchlage, 5) bie öfonomische Einrichtung und 6) überhaupt unfer Tagebuch nach feinem gangen In halt, sobald ale möglich befannt zu machen, woburch ein für die bramatische Literatur überhaupt interessantes Wert entstehen tann. Rugleich wird auch erfordert, bak von Zeit zu Zeit in bie beften beutschen Journale Auffate über unfer Theaterwesen eingerückt werben. 3ffland bat fich bereits anheischig gemacht, nachstens einen Auffat von biefer Art in bas beutsche Museum einruden zu wollen. Diefen Auffat munichte ich fehr in nächste Berfammlung gebracht zu wiffen, bamit nicht wieder biefer fromme Gebanke vereitelt werbe. Rennschüb ift zu fehr mit anderen Regie-Beschäften überlaben, um bag er, wie es einst meine Meinung war,

ein Berk unter die Feber nehmen könnte, welches ein ganz eigenes Geschäft ausmacht; es wäre auch zweckswidzig, wenn der Regisseur selbst von seiner Regie sprechen wollte; daher gebe ich herrn Bed den Austrag, dieses Berk zu unternehmen. Materialien in Protocollen und andere erforderliche hilfsmittel dazu sollen ihm jeder Zeit auf Berlangen von der Theater-Regie und auch der deutschen Gesellschaft geliesert werden. In jede nächste Ausschufsstung hat Derselbe seine fertige Arbeit zu bringen und zur Prüfung vorzulegen.

Frhr. S. von Dalberg. "

Man wird es, nach den heutigen Anschauungen, vielleicht sonderbar sinden, daß der Intendant selbst den Mitgliedern auftrug, über ihre Bühne zu schreiben, aber man vergesse nicht, daß damals unter Theaterberichten etwas Anderes verstanden wurde, als heut zu Tage meist verstanden zu werden pslegt. Nicht um schale Lobhudelei handelte es sich, nicht um Bedeckung der Mängel mit lügenhaften Schilderungen, sondern um eine eingehende Auseinandersetzung des Thatsächlichen, um eine sachtundige Erzählung und Beschreibung, welche allerdings Niemand besser konnte, als die Leute vom Fach. Wäre eine derartige Publicität überall und regelmäßig den Bühnenleistungen gegeben worden, schwerlich hätte sich je niedrige Speculationssucht, böser Wille und malitiöse Krittelei der Sache bemächtigen können.

Auf das Gebiet der öffentlichen Theaterbesprechungen

gekommen, haben wir hier noch des Berfuchs zu gebenten, welchen Schiller zu Anfang bes Jahres, mit beffen Schilberung mir uns eben beschäftigt haben, mit feiner "Rheinischen Thalia" machte. Sie sollte bem bramaturgifden und publicistischen Bedürfniß abhelfen, aber aus inneren und äuferen Gründen ging bas Unternehmen nicht vorwärts. Aus inneren nicht, weil bem feurigen, himmelstürmenden Riesengeist die objective Rube und Beherrschung abging, welche eine folche Thätigkeit Momentane Aufwallung, Die Einwesentlich erheischt. gebung subjectiver Erregtheit bestimmten fein Urtheil, nicht die Erwägung der Umstände, des Möglichen und Erreichbaren. Er war zu etwas Söherem berufen, als zu bem nicht neibenswerthen Beruf bes Theaterfritikers. Das Unternehmen icheiterte aber auch aus bem anbern Grunde, daß bas Bublitum fein Blatt im Stich lieft. Bahrscheinlich hatte Schiller aus bem lebendigen Interesse, welches sich in dem starken Theaterbesuch zu erkennen gab, auf einen mahren Antheil an der Runft schließen zu durfen geglaubt, während boch nicht sowohl Berständniß und aufmerksame Beschäftigung mit ber theatralischen Brobuction, als vielmehr Mode, Schauluft, ber Besuch eines alle Stände vereinigenden Ortes, Rahrung für bas Tagesgespräch, endlich ber Mangel an anberen Vergnügungen und Berftreuungen an jener fo leicht täuschenben Thatsache die Ursache waren.

Nach Aufgabe der Monatsschrift verließ Schiller im Ifland und Dalberg.

Frühiahr 1785 Mannheim für immer. Einen prattischen Einfluß hat sein Aufenthalt baselbst niemals auf bie Bühne ausgeübt, welcher er ichon zuvor mit seinen Räubern einen nicht zu überbietenden Impuls gegeben Sein Berweilen in Mannheim mar für Die Theatergeschichte, die wir hier zu schreiben haben, fast ganz bebeutungslos. Und boch rührt das große Renommée, welches ber Mannheimer Bühne in ber beutschen Theatergeschichte für alle Zeiten gesichert bleibt, lediglich von ben Beziehungen ber, in welche fie zu Schiller gekommen Wer, mit Ausnahme weniger Theaterfreunde, die sich um Theatergeschichte kummern, weiß ober spricht heut zu Tage vom hamburger ober vom Gothaer Theater, und boch hat an bem einen Schröber, an bem andern Edhof die bochsten Bedingungen ber bramatischen Runft erfüllt. Aber bas Mannheimer Theater, Die Bühne, welche zuerst die Räuber gab, ist Jedem geläufig. Go mahr ist bes unfterblichen Altmeisters schönes Wort im "Taffo ":

"Es ist vortheilhaft ben Genius Bewirthen: gibst bu ihm ein Gastgeschenk, So läßt er dir ein schöneres zurlick. Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, Ift eingeweiht."

Das Jahr 1786 begann die Reihe feiner Novitäten mit einigen Lustspielen, darunter dem kleinen einactigen "Jad Spleen", eine jener Persissagen englischer Lächer-

lichkeiten, die sich bis auf ben beutigen Tag in " Englisch ". "Ein Arat "2c. erhalten haben. 3m Februar tam " & öt von Berlichingen" jur Aufführung in folgender Befepung : Bog, Boet; Elifabeth, Mad. Rennfchub; Marie, Mile. Baumann; Georg, Mile. Boubet b. 3.; Lerfe, Beil; Bruder Martin, Iffland; Beislingen, Bed; Franz, Das Trauerspiel machte feinen besonderen Leonbard. Eindruck, es wurde nur noch zweimal bis zum Jahre 1795 wiederholt. Aus ben Ritter= und Spectakelstücken "Agnes Bernauerin", "Frang von Sickingen" 2c. mar man an bie Scenerie biefer Gattung bereits gewöhnt, und was ben Bot specifisch von ihnen unterscheibet, scheint man nicht recht verstanden zu haben. Der April brachte Dalberge Trauerspiel "Dronofo "\*), ber Mai bas Bretner'sche Luftspiel "bas Räuschchen", welches bis in bas lette Jahrzehnt hinein auf bem Repertoir ber beutschen Bühnen zu finden war.

Ueber die Theaterverhältnisse in dieser Zeit lassen wir Iffland sprechen.

. Außer Oronoto, worin Herr Boef biefe Rolle und Madame Ritter bie Imoinde fehr schön spielten, indeß wir wenig oder gar nichts zu thun hatten, erschienen in

<sup>\*)</sup> Am 30. März 1780 war Dalberg mit bem Drama "Balwais und Abelaibe" zuerst als Dichter aufgetreten. In biesem Gebiet ber Production blieb die Aussilhrung wohl hinter bem Billen bes Dichters zurud, boch verdient bas Streben bes! halb nicht minder achtungswerthe Anerkennung.

biefem Jahre bis Anfang Septembers keine Vorstellungen von Bebeutung.

Die deutsche gelehrte Gesellschaft zu Mannheim hatte einen beträchtlichen Preis auf das beste deutsche Lustspiel gesetzt, welches ihr eingeschickt werden würde.

Dies war sehr gut und achtungswerth. Allein, daß bas Theater sich anheischig machte, alle eingesendeten Stücke zu spielen, das war eine sehr übereilte Gutmüthigsteit. Wenig Gutes wurde eingesandt, und die Zeit, unser Gedächtniß, alle gute Laune des Publikums und der Schauspieler den ganzen Sommer hindurch aufs Spiel gesetzt und geopfert. Das Theater wurde uns damit von Oftern die Michaelis fast verleidet.

Wir entschädigten uns durch ben öftern Genuß ber Ratur auf unserm Dörfchen.\*)

Hier begann wieber auf eine andere Weise, mit mehr Gemächlichkeit und Aufwand, aber bennoch mit vieler Unbefangenheit und sehr viel Fröhlichkeit, das Leben im Siebeleber Walde bei Gotha. Wir frühstüdten im Walde, zerstreuten uns in die Alleen, zu lernen odemzu lesen, trasen zur Mittagsstunde wieder zusammen, wans belten dem Dorfe und dem gemeinschaftlichen frugalen

<sup>\*)</sup> Im Frühjahr 1786 hatten Iffiand, Beil und Bed auf einem ehemaligen turfürstlichen Jagbhause zu Käferthal, eine kleine Stunde von Mannheim gelegen, eine Sommerwohnung Cezogen. Die Besitzung ift jetzt unter bem Namen "Reibel'sches Gut" bekannt.

Mahle zu. Nachmittags arbeitete jeder auf seinem Zimmer. In der Abendfühle gingen wir zu einem Brunnen in den Wald. Ein großes Feuer loderte in die Höhe, das Abendessen wurde bereitet, und in den traulichsten Gesprächen überraschte uns oft die Mitternacht. Einen solchen Abend brachte der wackere Lambrecht von München an dieser Stelle bei uns zu.

Da war nun Mancher, in bem fich ber Gebanke regte, bag es nicht gut fei, lange an einem Orte zu verweilen; daß man fich umfeben, ein befferes Beil versuchen und betreiben muffe. Bon einem Gefprache in bas anbere verschlagen, liegen einige - Bed und Beil besonbers - an diesem Abende, bas Glas in ber Sand, es laut werden, fie murben bie Mannheimer Buhne verlaffen. Das that mir weh. Mir war Alles, so wie es war, recht Richt biefe Beiben, nicht Einen von Allen wollte ich vermiffen, sei er auch ein mittelmäßiger Rünftler. Das Ganze hatte Leben und Rundung. Wo nun auch ein befferer Theil für einen schlechten eingesetzt wird, ba sieht man boch so lange noch die Meißelschläge vom Ausbrechen und Ginfeten - ben Ritt, ber ausammenhält!

Ich sprach mit der Wärme der Freundschaft für Mannheim, Lambrecht unterstützte mich und sprach Wahrshelten, welche die Ersahrung ihm eingegeben hatte. Die Wallungen legten sich nach und nach — die Freundschaft unterstützte die Vernunftgründe — und so wurde endlich Alles für Mannheim entschieden. Wir umarmten uns,

und so wurde abermals im Kreise um das Feuer im Walde der Bund der Freundschaft geheiligt.

Wahrlich biesem reinen Gefühle für Freundschaft, bieser Anhänglichkeit der Menschen überhaupt, — vers bankt die Mannheimer Bühne Vieles, manche Tugend der Bescheidenheit! Manches geschah dort deshalb anspruchslos, was eine andere Direction gern gut vergolten hätte, hätte sie es nur besitzen können.

Rachdem wir nun alle drei beschlossen hatten, Mannsheim nicht zu verlassen, so setzen wir sest, daß wir am nahen Ende der Contracte für unsere Zukunft sorgen, Bensionen erbitten, und, da deren Erlangung nicht wahrsscheinlich war, eine wahrlich sehr mäßige Verbesserung fordern wollten. Daß wir aber rund entschlossen waren, dort zu bleiben, daraus machten wir nicht das geringste Geheimniß. Es wäre freilich kaufmännischer und sicher uns weit einträglicher gewesen, wenn wir es gethan hätten; aber der Bucher auf die gute Meinung des Bublitums, auf Unentbehrlichkeit, oder überhaupt für unsere pecuniäre Existenz, war so fern von uns, als jede Berschlossenheit. Alle Verhandlungen über diesen Gegenstand wurden an unserem Lieblingsplatze, am Brunnen im Walbe, gehalten.

Eben borthin hatten wir uns einst eine förmliche Conferenz über Kunstgegenstände angesagt. Wir erschienen. Jeder hatte viel zu fagen, keiner wollte geradezu anfangen.

Da wir nun barüber, daß wir zu Mannheim bleiben wollten, einig waren, so wäre denn doch zu besorgen, sagten wir uns, daß wir nach vielsährigem Ausenthalte zu Mannheim endlich dem Publikum, und daß dieses uns gleichgültig werden könnte. Beide Theile könnten allmählich gar höslich neben einander einschlasen. Bas dagegen zu thun sei? Da wurden denn allerhand Projecte entworsen: Reiseurlaube, um andere Künstler zu sehen, ein anderes Publikum. Endlich kam es an die eigentliche Kunstrechnung. Ein aufrichtiges Bekenntniß sollte einer dem andern ablegen, ob wir nämlich vorwärts geschritten, stehen geblieben, oder gar zurückgegangen wären.

Wir hatten uns wohl immer noch im Stillen beobsacht, uns manchmal ein Wort darüber gesagt, aber wir hatten eine geraume Zeit her nicht mehr ansführlich über unsere Kunstübungen gesprochen. Da erinnerten wir uns ber vergangenen Jahre, wo — manche kleine Nederei des Künstlerhumors abgerechnet — in Kunstsachen für alle drei doch nur ein Gewinn, ein Verlust, eine Shre war. Wir fauden, daß größere Verhältnisse kleine Freuden aufgehoben, oder doch unterbrochen hatten. Wir waren alle drei einig, daß die kleinen Freuden, im kleineren Wirkungskreise, eine beglückendere Sigenheit gehabt hatten, als die, welche uns jest dafür geworden waren.

Die Gewißheit, um keinen Preis uns in einen noch größeren Wirkungskreis, als ber bamalige war, zu ver-

lieren, wurde also vor Allem förmlich bestätigt. Die Erneuerung unserer eignen strengen Kritik wurde fortgesetzt,
und Alles, was ihre Wachsamkeit eingeschläsert haben
konnte, ausgeglichen und zu vermeiden gelobt. Wir untersuchten nun unser Fehler, unser Gutes, wir gingen ehrlich, lebhaft für das Beste und im Geist der treusten
Freundschaft dabei zu Werke. Das Resultat war: daß
hier einer anfange zu viel Manier zu haben statt
Wahrheit; daß die Wahrheit des einen, zu slach, sich der
Gemeinheit nähere; daß der Anstand des andern in
Förmlichkeit oder Geziertheit auszuarten im Begriff sei.
Wir nannten uns die Rollen, die Vorstellungen, die
Stellen, wo das der Fall besonders gewesen war.

Einige Jahre vorher hatten wir unter einander festgesetzt, daß Niemand von uns etwas, am wenigsten bei
den sogenannten Abgängen, dem Applaudissement zu Gefallen thun solle. Wir hatten nicht ausgesetzt, uns, was
den Punkt anlangt, sehr genau zu beobachten, und sagten
uns bei der Uebertretung oft ernste Dinge; allein wir
sanden nun, daß wir doch darin zu weit gegangen waren. Manchmal verleitete der Stolz, ein recht glänzendes Opfer zu bringen, einen oder den andern, der Sache viel
zu wenig zu thun, um recht gewiß zu sein, nicht zu viel
gethan zu haben. Wir waren dann weit unter der Wahrbeit geblieben, so wie der Zwang, mit jener verabredeten
Resignation einen Auftritt schließen zu können, nothwenbig die ganze vorher gehende Seene drücken und lähmen mußte. Dies Berhältniß setten wir in seine gehörigen Grenzen zurud.

Es wurde beschlossen, daß eine ganz leere Tirade, wenn der Dichter sie zum Besten eines armen Sünders hingesetzt hatte, ohne Zuthun besonderer Energie, blos in der richtigen Gradation des gehörigen Rhythmus herzgefagt werden solle. Allein wo eine Handlung am Schluß einer Scene Kraft fordert und Feuer, solle Niemanden serner eine misverstandene Bescheidenheit hindern, sie mit allem was in ihm ist auszustatten. Wo einer mit dem andern nicht zusrieden sei, solle Stillschweigen auf dem Theater Misbilligung ausdrücken, die diese in der nächsten Unterredung auseinandergesetzt sei. Ueber unsere Zusriedenheit verstanden wir uns von jeher durch ein freundliches Kopfnicken, oder einen gutmüthigen Händederuck.

Neu festgesetzt — obschon wir das nie wesentlich überschritten hatten — wurde auch damals, daß nie die Darstellungsweise des einen, im Augenblick, wo wir zusammen auf der Bühne zu thun hatten, das Interesse von dem Charakter des andern, wie überhaupt von keinem Witsschauspieler, stören solle; daß im stummen Spiel, im Gehen und Stehen, nie mehr oder weniger geschehen solle, als die Sache und der Augenblick fordere; daß wir ein besonderes Berdienst darein setzen und besondern Fleiß daranf verwenden wollten, alle Lücken, welche durch unser Bersehen oder die Schuld anderer entstehen möchten, so-

gleich im Geiste der Handlung ersetzen und verdeden zu wollen. Wir gaben uns das Wort, gewissenhaft zu memoriren. Besonders aber setzten wir zwei Dinge sest, und die haben wir, das eine mehrentheils, das andere stets gehalten. Einmal, daß wir bei leerem Hause mit verdoppeltem Fleiß, mit aller Anstrengung, mit allem Aufgebot des Genies, Darstellungen geben wollten. Dann, daß wir, wenn an einem solchen Tage ein Schicksal über uns walten sollte, welches es uns zur Unmöglichkeit machen würde, dieses durchzusetzen, wir doch, es koste was es wolle, eine Scene so geben wollten, daß viese mindestens den unverkennbaren Stempel des Arsbeiters trage.

Diese und manche ähnliche Berabredung hat Niemand jemals erfahren. Das Gute geschah ohne Geräusch und Anspruch.

Ein neues Leben kam in die ältesten Borstellungen. Das Publikum, von dem Probespiel der schlechten Preisestücke mehr als lau gemacht, erwachte mit uns. Jedersmann freute sich der Beränderung, welche für zufällig angesehen wurde, da sie doch das Werk unserer strengen Berabredung war. Wohl mochten manche uns dazu für zu unbekümmert und leichtsinnig gehalten haben.

So weit Iffland. Ein schneres Ibeal für Gemeingefühl unter ben Künstlern, für bas ächte Zusammenwirten läßt sich nicht benken, als es nach biefer Schilberung seine praktische Berwirklichung .fand. Wie ba Einer wie der Andere fich als Theil des Ganzen betrachtete, Einer auf bes Anbern Rebe laufchte und Antheil nahm an ber handlung - ba spielte wirklich ein Stud Leben sich ab, nicht blos eine Comodie, bei ber jeder sich um fich felbst kummert und am liebsten gang allein auf ber Scene steht, sich über jede Wirtung ber Darftellung feines Bartners ärgert, und glücklich ift, wenn biefem ein Effect miflingt, jeden tadelnden Ginmand eines Runftgenoffen als ein Berbrechen an ber geheiligten Majeftat feines Ichs aufzunehmen und mit Brutalität abzuweisen Dft hört man in unsern Zeiten: Collegia= lität ift nicht möglich; nun, sie war boch möglich. Richt von blogen Theorien, von der leibhaften Brazis hanbelt Ifflands Erzählung. Bubich fleifig in ber -Theatergeschichte lefen, mochte man allen Zweiflern qurufen, ähulich wie Afiba bem Acosta.

#### IV.

## Wachsthum und Blüthe.

Bon Michaelis 1786 bis gegen 1793 war nach Ifflands Behauptung die beste Periode des Mannheimer Theaters. Die bedeutenden Kräfte, über welche es verfügte, waren dazumal zur vollsten Entwickelung, zur größten Reise gelangt, und die dichterische Production im Schauspiel wie in der Oper brachte fortwährend neue und reizvolle Ausgaben der lohnendsten Art.

Im September erschien Dalberg & Bearbeitung bes "Einsiedlers vom Karmel" in vortrefslicher Aufführung. Der im Jahr vorher neu engagirte Decorations-maler Quaglio, bessen Geschmad, Kenntniß ber Lichtessfecte und Perspective ihm damals alle Bewunderung der Kenner ebenso erwarben, wie in späterer Zeit an demsselben Ort und in bemselben Wirfungsfreis dem mit Recht viel gerühmten Mühlborser, hatte zu dem Stüdeine neue Decoration gemacht, welche ihm großen Beisall

eintrug. Auch auf die Costume war jede mögliche Sorgfalt verwendet worden, und bazu nun die ausgezeichnete Darftellung, bei welcher bas Perfonal feinen Untheil an ber Sache, wie feine bankbare hingebung an ben Berfaffer mit Gifer zu ertennen gab, fo bag fich leicht ber glanzende Erfolg ber Novität begreifen läft. Der Dctober brachte neu ein Luftspiel von Jünger "Berftand und Leichtsinn", ber November ein nach bem Englischen bearbeitetes von Schröber und bie Salieri'sche Dper " bie Zauberhöhle bes Trofonio", welche sich mit großem Blud auf bem Repertoir hielt. 3m December folgte bas Schröber'sche Luftspiel "ber Ring" und unmittelbar barauf die Winter'sche Oper "Belena und Baris", von Rennfcub mit Geschid und Feinheit in Scene gesett. Mile. Boubet b. Ae. zeigte fich barin als "Amor", in einer Bartie von größerem Umfange, als fie bisber betommen hatte, in Spiel und Befang gleich tuchtig, Frln. Schäfer rif burch ihre schöne Stimme und vorzügliche Gefangefunft Alles zur Bewunderung bin.

In demselben Monat, am 12., kam abermals ein Ifland'sches Schauspiel "Bewußtsein" unter beisfälliger Aufnahme zur Aufführung. Beck gab darin den Ruhberg hinreißend schön; die sansten Stellen des vierten Acts besonders charakterisirte er durch die ergreisendste Wehmuth und Bürde. Beil, als Kammerdiener Meyer, war die Wahrheit selbst. Eine Wenge kleiner Jüge, die nur ihm eigen waren, ein Detail der Ausmalung, das

nnr seinem Genius glüden konnte, verwandelten biese Stizze in einen lebendigen Menschen. Boek, als Minister, war ebel und warm. So schilbert sie ein gewiß unverdächtiger Zeuge: ber Verfasser des Stüdes selbst.

Im Bersonal waren seither keine besonderen Beränderungen vorgegangen. Frln. Kirchhoeffer, in Soubrettenpartien und komischen Alten in der Oper sehr nütslich, gehörte fortan als Mad. Nicola der Bühne an. Für Anstands- und Repräsentationsrollen im Schauspiel war gegen Ende des Jahres 1786 Frln. Beck neu hinzugetreten, eine Schauspielerin, die im Ansang gesiel, späterhin aber wenig Glück machte.

Das Jahr 1787 verging nach Ifflands Zeugnist unter den getreuesten Anstrengungen aller Theile. Der Januar begann mit einer neuen Oper von Paisiello "die zwei Gräsinnen", dieser folgte das Klinger'sche Trauersspiel "Konradin von Schwaben" und noch in der Mitte des Monats das Binter'sche Singspiel "Belleroson". Der Februar und die folgenden Monate reihten eine Arbeit an die andere, u. A. auch wieder ein Dalberg'sches Schauspiel "Montesquieu". Bon bedeutenderem Werth war unter den Reuigseiten indes Gretry's "Kichard Löwenherz" und die am 20. Rovember zum erstenmal gegebene komische Oper von Ditters dorf "der Doctor und der Apotheker". Die reizende Frische der Musik, der gesunde Humor, die ächte deutsche Ursprünglichkeit, welche

sie athmet, sichern ihr bei einigermaßen guter Aufführung noch heute den Ersolg, um wie viel mehr mußte dies zur Zeit ihres Erscheinens der Fall sein, wo das ganze Coslorit und die Staffage dem Geschmad entsprach, und eine ausgezeichnete Besetzung die Wirtung jeder einzelnen Bartie glänzend zur Geltung brachte. Den Apotheter gab Gern, die Claudia Mad. Ricola, die Lenore Mile. Schäfer, die Rosalie Mad. Müller (vormalige Boudet), den Doctor Trautmann Boef, den Gotthold Epp, den Hauptmann Sturmwald Demmer und den Feldschere Sichel Leonhard. Bis 1795 wurde die Dittersdorf'sche Oper 22 Mal gegeben, ein Beweis ihrer unverwüstlichen Anziehungsfraft.

Was sonst die Borgänge des Jahres betrifft, so ist zunächst die Berehelichung der jungen Baumann zu erwähnen, welche das Bachaus'sche Tagebuch in Folgendem verzeichnet hat: "Am 13. Februar trat Mle. Baumann als Mad. Ritter auf. Sie hatte sich mit dem Bioloncellisten (später Capellmeister) Ritter vermählt,
nachdem sie vorher den berühmten Ifsland und Schiller
ausgeschlagen, die sich beide um ihre Hand beworben."
Katharina Baumann war im Jahr 1766 in Mannheim
geboren; 1780 war sie zum Theater gegangen, ausgemuntert durch die Sehler, welcher das keimende Talent
des jungen Mädchens nicht verborgen blieb. Durch ihr
musterhaftes Betragen erwarb sie sich schon früh die allgemeine Hochachtung, als Künstlerin bewegte sie sich im

Fach ber ersten tragischen und zärtlichen Liebhaberinnen mit Auszeichnung.

Im April bebutirte ein bis dahin dem Orchester angehöriges Mitglied, Müller, als "Doardo" in Emilia Galotti. Ein eigenthümlicher Sprung: vom Waldbornisten zum darstellenden Künstler, aber hier war es ein glücklicher. Schon in den Borstellungen eines Gesellschaftstheaters hatte er Aufmerksamkeit erregt und, wie Issland meldet, sehr bald als Angehöriger der Bühne namentlich in hochtomischen Charakterrollen sein Talent so entwickelt, daß er mit Recht zu den Schauspielern von Berdienst zu zählen war. Er vermählte sich noch in demselben Jahre, in welchem er sein Engagement antrat, mit der älteren Boudet.\*) Mad. Brandel, Mile. Jacquemin, die Schauspieler Poeschel, Brandt und Herter wurden nach Ablauf ihres Contractes im September dieses Jahres entlassen.

Die erste Rovität bes Jahres 1788 "Mittelweg ist Tugendprobe", Schauspiel in fünf Acten von Iffland, eine Fortsetzung von "Berbrechen aus Ehrsucht", sprach nicht an; um so größere Wirkung erzielten Goethes "Geschwister", welche im März neu erschienen. Mue. Witt-hoeft spielte die Mariane mit ihrer reizenden Natürlichkeit und Gefühlswärme, Müller als Fabrice und Leonhard als Wilhelm unterstützten sie wirksam. Schiller's "Don

<sup>\*)</sup> Aus biefer Che entfprof bie berühmte Cophie Duller.

Carlos" ging am 6. April in Scene. Un bem Drama hatte ber Dichter bekanntlich noch mahrend feines Aufenthaltes in Mannheim gearbeitet, wie ja überhaupt seine Aufmerksamkeit auf den Stoff von Dalberg hingelenkt worden mar. Die mannichfachen Umarbeitungen, Die Folge neuer Anregungen und Anschauungen bes Dichters, find in seinen Lebensbeschreibungen ausführlich geschildert, bier hat uns nur die Bemerkung zu beschäftigen, bag ber äußere Erfolg des Trauerspiels den Erwartungen nicht entsprach. Es murbe im Ganzen bis zum Jahr 1795 nur brei Mal gegeben. Devrient meint, man habe fich in die verwickelte Intrigue nicht finden können, der Ibeenreichthum bes Studes, zumal in ber jambifchen Sprache, habe bas Bublitum überwältigt. Dbenein fei bie Aufführung unbefriedigend ausgefallen, Boef \*) allein, als Bofa, habe fich feiner Aufgabe gewachsen gezeigt, Iffland als Philipp allzu merklich gegen bie Grenze feines Talents gestoßen, bem ber tragische Ausbruck nicht natürlich war. Wir halten biefe Unsicht für eine burchaus irrige. Der Philipp ist sicher nicht tragischer, als ber Lear, und mit biefem hatte boch Iffland so ungemein burchgeschlagen, baß Dalberg ihn in einzelnen Momenten fogar über Schröder stellte. Auch wird Boet feine Mitspieler gerade in biesem Stud nicht so überragt und fich allein feiner

<sup>\*)</sup> So muß es beißen, nicht Bed. Diefer fpielte ben Carlos. 3fftanb und Dalberg. 12

Aufgabe gewachsen gezeigt haben, nur daß feine Rolle bie, im ordinaren Theaterfinn genommen, bantbarfte mar. Bis auf den heutigen Tag hat es, wenn man fo will, noch feine ichlechten Bofa's gegeben : ber bonnernbe Applaus nach ber bekannten Stelle von der Gedankenfreiheit ift wol noch felten bem Darfteller biefer Rolle ausgeblieben. Wenn "Don Carlos" feinen Erfolg hatte, fo liegt ber Grund bafür in benfelben Anschauungen bes Bublitums, welchen "Fiesto" vier Jahre vorher begegnet mar, in dem Mangel an Abstractionsfähigkeit und Bertiefung in Die poetische Innerlichkeit eines Dramas. Auch bem Chakespeare'schen "Timon" und "Coriolan" ging es später nicht beffer, als bem "Don Carlos". Dafür griffen "Menschenhaß und Reue", "Sonnenjungfrau" und alle die Stücke ber äußeren braftischen Effecte um so mehr burch. Die Befetzung bes "Don Carlos" anbelangt, fo mar biefe eine burch die ausgezeichnetsten Rrafte ber Buhne getragene. Die Darfteller bes Philipp, Boja und Carlos find bereits genannt; die Elisabeth spielte Mad. Ritter, Beil ben Alba, Müller ben Lerma, Gern ben Abmiral, Rennicub ben Domingo, Mile. Witthoeft die Eboli, die Frauen Rennschüb und Müller die Repräsentationsrollen ber Dlivarez und Mondecar.

Die erste Aufführung bes "Macbeth", abermals eine Frucht der unablässigen Bemühungen Dalberg's, siel in den Juni. Issland: Duncan, Boek: Macbeth, Beil: Banquo, Gern: Macduss, Frau Rennschüb: Lady Mac-

beth\*), Mile Bed: Laby Macbuff, Leonhard: Malcolm hatten bas Enfemble in dieser Tragödie zu bilden, welche, nach ihrer nur einmaligen Wiederholung zu urtheilen, bem damaligen Geschmach wenig zusagte.

Die Anwesenheit des Kurfürsten im Sommer dieses Jahres gab zu einer Reihe guter Borstellungen besondern Anlaß, an welchen Karl Theodor wie immer großen Anstheil nahm. Im herbste kam er unerwartet zurück und man glaubte damals allgemein, er würde sein hoflager ganz wieder nach Mannheim verlegen. Indessen blieb er nur bis zum Juni des nächstsolgenden Jahres, wo er dann nach München zurücksehrte und niemals die Pfalz wieder sah.

Iffland, welcher im Sommer 1787 in Frankfurt gastirt hatte, benutzte seinen Urlaub im Jahr 1788 zu einer Gastspielreise nach Karlsruhe, woselbst er schon wiederholt 1785 und 86 mit großem Beifall aufgenommen worden war.

Für unsere Geschichte haben wir vom Jahre 1788 noch ber ersten Aufführung des Schröder'schen Luftspiels "Stille Wasser sind betrüglich "und einer Oper von Ritter, dem späteren Mannheimer Capellmeister, damals Orchestermitglied, "ber Eremit auf Formentera" zu gedenken.

<sup>\*)</sup> Bas würbe wohl heut zu Tage eine Schauspielerin sagen, welche man bie Laby Macbeth spielen ließe und ber man andern Tags bie Olivarez im Don Carlos "zumuthete"?

Der Beisat des Tagebuchs bei dieser letzteren: "gesiel sehr" dürfte nicht sowohl für den Werth der Arbeit, als für die Gunst sprechen, die ihr der Localpatriotismus, wie gewöhnlich bei Arbeiten eines heimischen Verfassers, zuwendete. In Hinsicht des Personals ist von diesem Jahre zu verzeichnen, daß Bed in zweiter She die erste Sängerin, Mile. Schäfer, heimführte, welche von num als Madame Bed der Bühne angehörte, und daß Frln. Bed das Theater wieder verließ und in den Pensionsestand trat.

Im Jahr 1789 begegnen wir als erster Novität von größerer Bebeutung -- nachdem im Januar und Februar einige neue Luftspiele vorausgegangen maren - bem Shate= speare'schen "Timon von Athen", von Dalberg für bie Bühne bearbeitet. Nach ben mancherlei Wahrnehmungen, welche sich bei ähnlichen Unlässen hatten machen laffen, wird ber Migerfolg biefes Trauerspiels, für welches noch heute, wo wir Chakespeare zu ben Bei= mifchen gablen burfen, wenig Interesse zu erreichen ift, nicht Bunder nehmen. Es mag fein, baf Boef als Timon und Beil als Flavius ihre Rollen nicht zur Geltung brachten - wie Dalberg barüber fich außert - jener, weil er nicht einmal im Besitz ber Worte mar, ein Fehler, ben er fich oft zu Schulben tommen ließ, biefer, weil er feine Rolle vergriff, zu weich, zu weinerlich war: auch bei ber vorzüglichsten Aufführung wurde bas Trauerspiel kein befferes Schickfal gefunden haben. Ru febr pafte ber bekannte Ausspruch "Was ist ihm Hekuba?" auf das Publikum, als daß sich Stwas für den Timon hätte erwarten lassen sollen. Uebrigens läßt Dalberg der Darstellung des Apemantus durch Issland und des Alcibiades durch Beck alle Anerkennung widersahren, wenn er auch bei jenem mehr stoische Bitterkeit gewünscht hätte und an dem letztern ausstellt, daß er seine Reden nicht kurz und leicht genug hingeworfen habe.

Im April machten die Gastspiele der Mad. Engst und Zuccarini's großes Aufsehen. Der letztere hatte früher der Mannheimer Bühne angehört, er interessirte daher nicht minder durch alte Bekanntschaft wie durch die Kraft und Gewandtheit seines Spiels. Mad. Engst, welche in ihrem Rollensach, Salondamen und Liebhaberinnen, durch Schönheit, Anmuth und Feinheit sessehaberinnen, durch Schönheit, Anmuth und Feinheit fesselte, wurde auf einige Monate engagirt, um wegen der Anwesenheit des Kurfürsten das Repertoir vor Berlegenheit zu sichern. In der Oper wurde an Mile. Beerwald eine neue Erwerbung gemacht, da die ersten Sängerinnen, beide junge Frauen, zeitweise von der Thätigkeit abgehalten waren. Für jugendliche Liebhaber trat Herr Werdy nach glücklichem Debut ein.

In ben Juli fiel bas Gaftspiel Brodmann's von Bien, ber als Beaumarchais im Clavigo, Ellborn im flatterhaften Chemann, Oberförster in ben Jägern und Schauspieler in ber Heirath burch ein Wochenblatt auftrat. Brodmann, einer ber bebeutenbsten Künstler seiner

Beit — wir wissen, daß gleich zu Beginn der Mannheimer Theaterepoche Dalberg mit ihm wegen Uebernahme der Bühne in Unterhandlungen stand — erregte allgemeine Sensation. Bei seiner Abreise von Mannheim wurde er mit einer, ihm zu Ehren geprägten goldenen Denkmünze beschenkt. An Issland hatte Brockmann einen Engagementsantrag für das Wiener Burgtheater mitgebracht, der zu einer nach kurzem Berlauf wieder abgebrochenen, resultatlosen Correspondenz führte.

Im August machte die Mannheimer Bühne die Bekanntschaft Kotebue's, bessen "Menschenhaß und
Reue" am 30. dieses Monats zum ersten Mal gegeben wurde. Das Schauspiel — mit Beil: General, Boek: Major, Mile. Witthoeft: Eulalia, Ifsland: Villermann, Beck: Unbekannter — fand außerordentlichen Beifall, wie denn überhaupt der Dichter bald Liebling des Mannheimer Theaterpublikums wurde, eine Erscheinung, welche kaum befremden kann, wenigstens nach dem sicher nicht, was sich Schiller und Shakespeare gegenüber bemerkbar machte.

Es mag hier am Blatze sein, auf Eduard Devrient's ganz ausgezeichnete, nicht bezeichnenber zu gebende Charatteristit des Unterschieds zwischen Iffland's und Kotebue's Bühnenstücken und ihrem Einfluß auf die Schauspieltunst hinzuweisen. \*) Wir halten sie für eine der trefflich-

<sup>\*)</sup> Banb III, S. 223 u. ff.

sten Stellen bes an Borzüglichem so reichen Werkes. Mit ber größten Sachkenntniß, mit vernichtender Schärfe ist da der Beweis der unläugbaren Thatsache geführt, daß von Kopebue her der Arebs der Berslachung und der Demoralisation in der Schauspieltunst datirt.

Eine größere Zier erstand dem Theater am 27. September in der ersten Aufführung des "Don Inan" von Mozart. Den Don Inan gab Leonhard, Badhaus den Comthur, Epp den Octavio, Gern den Leporello, Demmer den Masetto; die Donna Anna sang Mad. Beck, Donna Elvira Mad. Beerwald, die Zerline Mad. Nicola. Das burleste Element, in unsern Tagen glücklich und passend daraus verbannt, war außer der bekannten Gerichtsperson, die sich dies auf die neueste Zeit erhalten hat, auch noch durch einen "Juwelier" vertreten. Jene gab Richter, diesen Müller. Bis zum Jahr 1795 wurde der "Don Juan" achtmal aufgeführt.

Der November begrüßte ebenfalls eine rasch und allgemein beliebt gewordene Novität. Babo's vieractiges historisches Schauspiel "die Streligen", worin Boef als Ezar Peter, Ifsland als Minister, Beil als Iwanof und Bec als Fedor die Ehren des Abends davon trugen. Die Neuigkeit, welche der letzte Monat des Jahres brachte; "Kurd von Spartau", Schauspiel in vier Aufzügen von Beil, konnte sich hingegen eines sonderlichen Erfolgs nicht rühmen.

Ropebue's " Indianer in England " eröffneten ben

Reigen ber Schauspielnovitäten bes Jahres 1790 und gleichzeitig die Unzahl ber Aufführungen Dieses Luftspiels, in welchem bis in die breifiger Jahre unfere Jahrhunberts die Gurli's ber verschiedensten Qualität ihre Raivetät vor die Lampen brachten. Sier spielte fie zuerst die Witthoeft mit der ganzen Anmuth ihres Talents. Rachbem jenen bis zum Juni acht neue Arbeiten, theils Opern, theils Schau- und Luftspiele, gefolgt waren, barunter zulett eine, beren Beschaffenheit schon ber Titel kundet. "Mathilde von Giesbach, Trauerspiel in fünf Aufzügen aus ben Zeiten bes Faustrechts von Ziegler", erschien in biefem Monat bas Gaftfpiel ber Schweftern Reilholz als ein mahrhaft epochemachenbes Ereignif. Die ältere ercellirte ebenfo febr als Sangerin, wie als Schauspielerin : ihre Bebeutung und Bielfeitigkeit mag ichon aus ben Gaftrollen hervorgeben, die fie gab: am 6. Juni die Constanze in der Entführung, am 8. die Gulalia in Menschenhaß und Reue, am 10. die Nina in der gleichnamigen Oper, am 13. die Donna Anna im Don Juan, am 15. bie Louife in Rabale und Liebe, am 20. die Rosalie in Doctor und Apothefer. Die jungere Schwester, an Talent ber älteren weit nachstehend, - ihr Fach mar bas ber Soubretten: Blonden in ber Entführung, Zerline im Don Juan, Wilhelmine im Räuschchen - wurde boch auch um biefer willen freundlich aufgenommen. wurden engagirt. Der Wetteifer und in Folge beffen bas Leben, welches badurch in bas Ganze tam, schuf nach Iffland's Zeugnifi bie glänzenbfte Beriode ber Maunheimer Buhne.

Im August fcbritt Ropebue's " Sonneniungfrau" über bie Bretter, in bemfelben Monat noch bie Salieri'iche Oper "ber Talisman", im September bas nach bem Englifchen bearbeitete Schauspiel " Freeman ". Aber bie werthvollste und nachhaltigste Novität mar Mogart's " Sochgeit bes Figaro", beren erfte Aufführung am 24. October in Unwesenheit tes unfterblichen Tonfepers, melder felbst alle Tempi angab, stattfand. Der Componist wird mit ber Borstellung bei so vorzüglicher Besetzung ficher zufrieden gewesen fein. Epp fang ben Grafen, Mab. Bed die Grafin, die altere Reilholz Die Susanne, bie jungere ben Cherubin, Gern ben Figaro, Mab. Ricola bie Marzelline, Demmer ben Bartolo; Mile. Boubet war Hannchen, Badhaus Antonio, Leonhard Basilio, Bakloch gab ben Richter. Der November brachte Schröber's .. Bortrait ber Mutter ", ein fünfactiges Schauspiel von Iffland " ber Berbsttag " und Wranitty's Oper " Oberon ", ber, bis Weber's werthvollere Arbeit ihn verbrängte, als eine ber Lieblingsopern bes Repertoirs fich zu behaupten wußte. Die ältere Reilholz fang bie Titania, Dab. Bed bie Amanda, Epp ben Buon, Leonhard ben Scherasmin. Robebue's vieractiges Schauspiel "bas Rind ber Liebe" machte im December ben Schluf ber vielen Neuigkeiten, mit welchen bas Jahr hervorgetreten mar.

Iffland, welcher um Oftern Diefes Jahres einen

Antrag zur Uebernahme des Berliner Nationaltheaters erhalten hatte, ber sich aber vorerst bald wieder zerschlug, wurde im Sommer aufgefordert, zu ben bazumal bevorftebenben Krönungsfeierlichkeiten bes Raifers Leopold fein Drama " Friedrich von Desterreich " zu bichten und es in Frankfurt aufzuführen. Bei allen Angriffen, welche 3ffland's Stude gegen die höhere Beamtenwelt und die Boffreise enthielten, hatten fie boch die fürstliche Burde stets beilig gehalten, ja ihr bie bingebenofte Bietat zu gewinnen gesucht. Das mar ben Sofen nicht entgangen, welche in biefer bangen Zeit die Lonalität doppelt hochschätten. Denn icon fingen die Folgen ber frangösischen Revolution an in Deutschland sich bräuend bemerkbar zu machen, schon fühlte man bie Umwälzungen, die über furz ober lang alle staatlichen Zustände erwarteten. Für die Mannbeimer Theaterverhältniffe - Anderes hat uns hier nicht zu beschäftigen - waren bie fritischen Borgange in bem großen Nachbarlande zunächst ungemein günstig. Iffland schreibt: "Die Revolution in Frankreich warf sehr balb eine Menge Flüchtlinge aller Art nach Deutschland. Gehr groß war die Anzahl, welche entweder in Mannheim oder ber umliegenden Gegend fich niederließ oder burchreifte. Der lebhafte Charafter ber Franzosen ward balb im Schauspielhause sehr merklich. Die Schnelligkeit, womit fie in eine Lage fich verseten, bas Interesse, womit sie bieselbe, lebhafter als die Deutschen, ergreifen und umfaffen, äuferte fich auf bas Kräftigste. Ein erhöhter

Grad von Wärme theilte unwillfürlich dem übrigen Publikum fich mit, erleichterte alles Thun der Rünftler, entwickelte schneller den Keim in jedem Anfänger, erhob viele Borstellungen zu einer Lebendigkeit, warf ein Feuer in dieselben, daß, sich unbewußt, die Schauspieler auf eine Hobe gelangten, dahin sie ohne dieses Treiben des Publikums schwerlich gekommen sein würden."

Das Jahr 1790 follte auch noch in anderer Begiehung für die Runftgenoffenschaft wichtig und folgenreich werden, indem es Dalberg's Bemühungen, die er stets eifrig verfolgt hatte, endlich gelang, ben ersten Mitgliebern vom Rurfürsten lebenslängliche Anftellun= gen mit ber Buficherung ber Balfte ihres Behalts als Benfion zu erwirten. \*) Dalberg hatte ftete banach gestrebt, in ber richtigen Erfenntnift, baburch fich bas Enfemble zu erhalten, welches allein die Grundlage für wahrhaft fünstlerische Leistungen eines Theaters bilben Wir werden fpater feben, welchen innern Lohn bies in sich trug, wenn auch nur aus materiellen Grunben. Das Mannheimer Theater würde bie Bedrängniffe ber Kriegszeit nicht überbauert haben, hatte nicht Dalberg bem Rurfürsten ben Beweis liefern können, bag ihm aus ber Aufhebung bes Theaters feinerlei Ersparnisse

<sup>\*)</sup> Lebenslängliche Anstellungsbecrete erhielten : Boet, Bed und Frau, Iffland, bie Witthoeft, Beil, Gern, Müller und Frau, Ritter und Frau.

erwachsen würden, indem er nichtsbestoweniger verpflichtet sei, die Bedingungen der lebenslänglichen Anftellungen und Benfionen zu erfüllen.

Es wird bei biefer Gelegenheit nicht unintereffant sein, zwei sinanzielle Actenstücke folgen zu lassen. No. I ist ein summarischer Nachweis der Einnahmen und Ausgaben von Beginn des Theaters an bis zum Jahr 1790; No. II giebt die genauen Gagenetats der Jahre 1790 bis 1791.

#### I. Die Einnahmen und Ausgaben von Beginn des Theaters bis 3nm Jahre 1790.

#### A. Einnahmen.

### B. Ausgaben.

Erster zweijähriger Contract von 1779—

81. Kurfürstlicher Zuschuß: 5000 fl. 1779 — 80. 32,373 fl. 51 fr. — Schauspielergage: 15,106 fl.

NB. Das Schauspieler-Personal bestanb — Einige absgerechnet — aus vielversprechenden jungen Leuten, mit mittelmäßigem Gehalt. 1780—81. 28,630 fl. 38 fr. Schauspielergage 13,945 fl. 54 fr.

NB. Der Gagen-Status hatte sich sehr verringert burch ben Abgang ber Brandes'schen Familie und Sep-lers und bes Herrn Zuccarini; welches zusammen mehr als eine Summe von mehr als 5000 fl. ausmachte. Berschiebene neue Mitglieder wurden zwar wieder verschrieben; es bestand aber der größere Theil aus jungen Leuten, welche zur Probe angestellt wurden. Darunter waren: Herr Gern mit 350 fl., Herr Epp mit 250 fl., Mile. Baumann mit 150 fl.

Zweite Contractepoche auf 3 Jahre: 1781—84. Kurfürstlicher Zuschuß 8600 fl. 1781—82. Ausgabe: 29,693 fl. 11 fr. — Schauspielergage: 15,265 fl. 44 fr.

NB. Durch die neuen Contracte wurden die Gagen der von Gotha hierher gekommenen Schauspieler erhöht; und die vorm Jahre angenommenen jungen Leute, welche der Erwartung entsprochen hatten, erhielten folgende Gehalts-Vermehrung: Herr Gern stieg von 350 fl. auf 60Q fl., MUe. Baumann auf 350, Herr Epp auf 350, MUe. Ziegler auf 300, MUe. Schäfer und MUe. Boubet die Aeltere betraten die Bühne, aber ohne Gehalt.

1782—83. Ausgabe: 28,212 fl. 3 fr. — Schaus spielergage: 15,921 fl. 36 fr.

NB. Mle. Schäfer rückte ein mit 400 fl. Gage und Herr Epp kan von 350 fl. auf 500 fl. Mle. Boubet die Aeltere blieb noch ohne Gehalt und erhielt einige Gratification. Der Schauspieler und Regisseur Meyer ftarb, dadurch wurden 900 fl. frei.

1783—84. Ausgabe: 27,907 fl. 5 fr. — Schausspielergage: 15,615 fl. 33 fr.

NB. Die Gage bes Herrn Gern stieg auf 700 fl., bie ber MUe. Schäfer auf 600, MUe. Boubet die Aeltere rückte mit 200 fl. ein. Mad. Beck starb; und Herr und Mad. Toscani gingen etwas früher ab, wodurch einige Ersparnis war.

Berschiedene neue Mitglieder wurden gegen Ende bes Theaterjahres angenommen, als: Mad. Gensite, Herr Leonhard, Engel und Meher. — Dieses Jahr zeichnet sich unter allen unsern Theaterjahren dadurch aus: daß nur 956 fl. für Garderobe, und 131 fl. 40 fr. auf Decorationen verwendet werden konnten.

Dritte Contractepoche auf 3 Jahre. Bon 1784-87.

1784—85. Ausgabe: 33,700 fl. 57 fr. — Schau= spielergage 16,961 fl. 40 fr.

NB. Bei Schließung ber neuen Contracte fandem verschiedene Gagenerhöhungen statt. Borzüglich stiegen bie bisherigen Anfänger. Herr Gern fam auf 800, Herr Epp auf 700, Mile. Schäfer auf 850, Mile. Baumann auf 500, Mile. Boubet d. Aelt. auf 300 fl. und Mad. Nicola, ehemals Mile. Kirchhoeffer, trennte sich von ihren Eltern wegen ihrer Berheirathung, wodurch auch eine neue Gage entstand. An
die Stelle der abgegangenen Toscani Mann und Frau,
Ballenstein und verstorbenen Bed wurden wieder neu
angenommen: Mile. Witthoeft und Brandel.

1785—86. Ausgabe: 32,957 fl. 51 fr. — Schau- spielergage: 17,443 fl. 20 fr.

1786—87. Ausgabe: 33,894 fl. 32 fr. — Schaus spielergage: 18,151 fl. 20 fr.

NB. Herrn Gern's Gehalt kam auf 1000, MUe. Baumann, nun Mad. Ritter, 900, Herr Richter 425, MUe. Bed auf 400, Herr Müller, neu angenommen, mit 400, Schwarz auf 200 fl.

Vierte Contractepoche auf 4 Jahre: 1787-1791.

Bufchuß bes Rurfürsten jährlich: 11,500 fl.

1787—88. Ausgabe: 37,995 fl. 16 kr. — Schausspielergage: 17,836 fl. 15 kr.

NB. Herr Gern kam nun auf 1200, Herr Epp auf 1000, Mab. Ritter auf 1000, Herr Müller auf 900, Mile. Boubet von 100 auf 300 fl. Abgebankt wurden: Mab. Brandel, Mile. Jacquemin, Herr Herter, Herr Brand; badurch wurden fast 2000 fl. jährlich frei.

1788—89. Ausgabe: 33,816 fl. 34 fr. — Schau- spielergage: 19,402 fl. 13 fr.

NB. Mue. Bed verlor 100 fl. und blieb mit bem Rest von 300 fl. auf Bension bis Ende ihres Contracts.

Neu engagirt wurde: Mab. Engst, um wegen höchsfter Unwesenheit von München bei Krankheitsfällen nicht in Verlegenheit zu kommen. Mile. Beerwald wegen ber langen Unbrauchbarkeit von Mab. Müller und ben bevorstehenben Wochenbetten beiber Sängerinnen.

1789—90. Ausgabe: 35,669 fl. 57 fr. — Schausspielergage: 20,701 fl. 40 fr.

NB. Mad. Engft und Mlle. Beerwald waren abgegangen; es wurde baburch an Gage frei 2000 fl. Die Mlles. Keilholz wurden dagegen angenommen mit 2000 fl.

# II. Die Gagenetats der Jahre 1789—90 und 1790—91.

|                | 178990.  | 1790-91. |
|----------------|----------|----------|
| Boek           | 1560 fl. | 1560 fl. |
| Iffland        | 1300 "   | 1400 "   |
| Beil           | 1300 "   | 1300 "   |
| Bed u. Frau    | 2300 "   | 2300 "   |
| Backhaus       | 300 "    | 400 "    |
| Rirchhoeffer . | 550 "    | 550 "    |
| Frau Nicola    | 575 "    | 570 "    |
| Gern           | 1200 "   | 1200 "   |

| · ·                       |               |              |
|---------------------------|---------------|--------------|
| Frau Ritter               | 1000 fl.      | 1000 fl.     |
| Franck                    | 530 "         | 530 "        |
| Epp                       | 1000 "        | 1000 "       |
| Rennschüb u. Frau         | 1500 "        | 1800 "       |
| Richter                   | 545 "         | 545 "        |
| Müller u. Frau            | 1500 "        | 1500 "       |
| Leonhard                  | 900 "         | 950 .        |
| Witthöft u. Tochter       | 1200 "        | 1200 "       |
| Igfr. Boudet              | 400 "         | 400 "        |
| 3gfr. Bed                 | 300 "         | 300 "        |
| Demmer                    | <b>75</b> 0 " | 750 "        |
| Igfr. Beerwald            | 800 "         | (abgegangen) |
| Haklod                    | <b>25</b> 0 " | 350 "        |
| Werdy                     | 300 "         | 400 "        |
| Die beiden 3gfr. Reilholz | 2000 "        | 2000 "       |
| Trinkle als Souffleur     | 300 "         | 300 "        |

Gluck's "Iphigenia auf Tauris" erschien in bem ersten Monat des Jahres 1791; mit ihr eine der vollendetsten Leistungen der älteren Keilholz, welche immer mehr in der Gunst des Bublitums stieg. Die übrige Bessetzung war: Drestes, Leonhard; Phlades, Epp; Thoas, Gern; Diana, Mile. Keilholz d. Iing. Am Schluß des nächsten Monats folgte Salieri's Oper "Arur, König von Ormus" mit Gern in der Titelpartie, Epp als Tarar, Mad. Beck als Astasia. Die Oper gesiel. Das Gegentheil ereignete sich bei dem im März zum ersten Mal gegebenen Shakespeare'schen "Coriolan", wie früher Cäsar Istand und Dalberg.

und Timon von bem Borftand bes Nationaltheaters, von Herrn von Dalberg, für die Bühne bearbeitet. Und boch mar bie Besetzung eine ausgezeichnete gemesen; Boet spielte ben Coriolan, Mad. Remichub bie Bolumnia, Beil ben Menenius, Iffland ben Tribun Junius Brutus, Bed ben Tullus Aufidius! Werben wir uns wundern, wenn Dalberg bamit seine Bemühungen, Shakespeare auf bem Repertoir heimisch zu machen, schlof? Dbenbrein, ba bie immer aufgeregteren Zeiten bie für bie Burbigung und ben Genuf eines Runftwerts nothwendige Ruhe und Anschaulichkeit nicht auftommen ließen. Ganz anders mar bas Schidfal ber nächsten neuen Arbeit, bes Iffland'ichen Schauspiels "Elife von Balberg". Die Bitthoeft in ber Titelrolle, Iffland als Amtshauptmann von Balberg, Bed ale Fürst, Die ältere Reilholz ale Fürstin, Frau Rennschüb als Oberhofmeisterin, Boet als Hauptmann bilbeten ein prächtiges Enfemble von ber größten Wirfung.

Auch ber zweite Theil bes Schröder'schen Ringes, im Juni zuerst gegeben, machte Glück, ebenso das im Juli ausgeführte Trauerspiel "Menzikof und Natalie". Im September hielt "Klara von Hoheneichen", Ritterschauspiel in vier Acten von Spieß, ihren Einzug: im October gewann sich Babo's Originallustspiel "Bürgerglück" viel Beisall. Damit war aber die Reihe der Neuigkeiten dieses Jahres noch nicht erschöpft. Der November brachte noch Ifland's "Hagesftolzen", jenes Lustspiel von um-

vergänglicher Frische, um bessen Wiebererwerbung für die Bühne sich in unserer Zeit Devrient verdient gemacht hat, in vortrefslicher Besetzung: Hofrath Reinhold, Issadt, in vortrefslicher Besetzung: Hofrath Reinhold, Issadtel, Beil; Pachter Linde, Bed; Therese, Mad. Ritter; Margarethe, Mile. Witthoest; Balentin, Richter. Gleich darauf folgte Dittersdorf's komische Oper "Das rothe Käppchen", im December endlich kurz vor Weihnachten "Maria Stuart", Trauerspiel in 5 Acten von Spieß (Mad. Ritter: Elisabeth, Mile. Reitholz d. Aelt.: Maria Stuart, Bed: Herzog von Norfolt, Beil: Lord Herreis; Boet: Graf Douglas). Alle diese Novitäten schlugen in die lebhaste Stimmung des Publitums erfolgreich ein.

Im Personal waren in diesem Jahre einige kleine Beränderungen vorgetommen. Werdy war nach Hamburg abgegangen, Mile. Boudet verließ ebenfalls die Bühne. Durch den Abgang der Frau Rennschüb, die zwar noch bis zu Anfang des nächsten Jahres in Mannheim blieb, seit dem 20. October aber nicht mehr spielte, erlitt die Bühne in dem Fach der Mutterrollen und im Hochkomisschen, welches die Künstlerin seit fünf Jahren mit dem schönsten Erfolg bekleidete, einen entschiedenen Verlust.

Die politischen Ereignisse in Frankreich hatten inzwischen eine sehr bebenkliche Wendung genommen, deren Rückwirkung auch die Mannheimer Bühnenkreise versspürten; wir lassen darüber Iffland erzählen.

"Der Arieg der Meinungen — schreibt er — begann mit Hartnäckigkeit. Die Unbefangenheit bes täglichen Berkehrs war früher, als man es bemerkt hatte, gestört. Diese Störung wirkte erst schwächer, dann stärker im Schauspiele, und ging auf das Privatleben der Schauspieler über. Es ward allmälig zur Sitte, daß die Anshänger dieses und jenes Systems durch künstlich bewirkte oder gebotene Kälte, wie durch jauchzenden Beifall im Schauspielhause, ihre Ueberzeugung geltend zu machen sich bemühten.

Das unweise, oft übermüthige Betragen ber Emigranten im gemeinen Leben beleidigte ben ruhigen Bürger, und ihr lauter, stürmischer, gebieterisch scheinender Enthusiasmus, wenn in den Schauspielen Situationen oder Stellen vorkamen, welche mit ihren Empfindungen Aehnlichkeit hatten, war nur wenigen faßlich, vielen beschwerlich und allen, welche an Ludwig XVI. teinen oder Antheil gegen ihn nahmen, im höchsten Grade zuwider.

Eine Aufführung von "Richard Löwenherz" gleich nach ber Gefangennehmung Ludwig XVI. in Barennes am 2. October 1791, und eine fofortige Wiederholung besselben am 4. October hatten Iffland bei den Emigranten besonders in Gunst gesetzt"). Die Aufregung

<sup>\*)</sup> Dag bie Borftellung ber Oper zwei Abenbe binter : ein anb er und jebenfalls auf Iffland's Anordnung, ber ba-

ber französischen Flüchtlinge bei diesen Borstellungen überstieg alle Grenzen. Berse wurden aufs Theater geworsen, die auf stürmisches Berlangen abgelesen werden mußten. Bei der Befreiung Richard's wurden die Bänke bestiegen, man schrie, man raste, und der Name des unsglücklichen Ludwig wurde im Parteire zum Losungsworte gemacht. Als daranf das ganze Personal hervorgerusen wurde, sagte Issland auf Französisch: "Wöge der König einen Blondel sinden, der sein Leben rettet!" Das ganze Publitum, Deutsche und Franzosen, stimmte jubelnd in den Wunsch ein.

Iffland erzählt weiter: "Die Emigranten, mit benen ich — einen einzigen schätbaren Mann, ben ich lange vor ber Revolution gekannt habe, ausgenommen — nie Berkehr hatte, bewiesen mir ihren Antheil nach diesem Borfalle während ber Borftellungen, in welchen ich zu thun hatte, nicht viel, aber doch etwas lebhafter wie zuvor. Ein bedeutender Schauspieler\*) glaubte aber, und eine Bartei machte ihn glauben, daß ich auf diesem Nebenwege Beifall und eine Gattung Ruf erhalte, welche den seinigen übertreffen könne. Diese Sorge warf eine Art Eiser-

mals icon bie Regiegeschäfte interimiftisch beforgte, gegeben murbe, melbet bie Iffland'iche Selbfibiographie nicht. Der hauptsächlichfte Grund ber Anfeindungen, bie er barüber zu
befahren hatte, burfte wohl in ber absichtlichen, raschen Bieberholung gelegen haben.

<sup>\*)</sup> Beil.

sucht in seine Seele, welche er vorher nie gekannt hatte. Um nun auch seinerseits auf einem nicht minder bedeutenden Nebenwege mich wieder einzuholen, ergriff er — ber für die Sorge um alle öffentliche Angelegenheiten von jeher viel zu leichtsinnig gewesen war — ben Ansschein — benn mehr war es nicht — unter der Aegide der entgegengesetzten Partei zu stehen, und diese für sich wirken zu lassen. Hieraus entstanden Gespräche, wurden Meinungen angenommen und von mir sestgesetzt, welche, so wie ihre Wirkungen, ich erst einige Zeit nachher in ihrer ganzen Bedeutung erfahren habe.

Mancher Nederei, mancher Bitterkeit setzte ich Gebuld, Freundlichkeit und Zuversicht auf meine Denkungsart entgegen. Ich ergriff einige Gelegenheiten, die geradesten Erklärungen, auf Thatsachen gegründet, zu geben.
Einst sant der Freund, der fast gewaltthätig verleitet
wurde mich zu verkennen, mit inniger Rührung an meine
Brust. — "Es ist nicht, was man glaubt — ich weiß,
es ist nicht!" rief er mir zu. Einige Wochen vergingen
in Frieden, dann trieb falsche Ambition und die rege
Zwietracht ihn wieder in die Glieder gegen mich. Bis
daher war auf dem Wege unserer Freundschaft durch
meine Schuld kein Gras gewachsen: nun aber, wo ich
ohne Mißdeutung mit niemand reden, niemand mehr
grüßen konnte, forderte es meine Ruhe, daß ich mich
zurückzog."

Die Berbächtigungen Iffland's erhielten obenbrein

Nahrung burd bie Auszeichnungen, welche ihm von Seiten ber Sofe fortwährend zu Theil murben. Er mar - wie Devrient fagt - jum legitimistischen Sofbichter gestempelt. Auf Bestellung bes Fürsten von Saarbriid hatte er fcon bas Jahr vorher ein patriotisches Schauspiel "Luaffan" geschrieben, wofür ihm mit ber Auflage, Die bortige Gesellschaftsbuhne zu leiten und jährlich einige mal zu fpielen, eine Benfion ausgesett worben mar, und jett betam er von Wien aus einen formlichen faiferlichen Auftrag : ein Stud gegen Staatsumwälzungen zu fchreiben, in Folge beffen bas Schauspiel " bie Rotarben " entstand, welches ihn noch vollends bei ben mit ber Revolution Sympathisirenben in Migcrebit brachte. Die Behässigfeiten und Anfeindungen find bei fo furchtbarer Aufregung, wie sie bamals herrschte und mit jedem Tage junahm, mohl zu begreifen, gewiß aber hatten biejenigen Unrecht, welche Iffland's Denfart und Handlungsweise niebere, egoistische Motive, unlautere Speculation auf bie Tagesmeinung unterschoben. Iffland mar mit Leib und Seele Ronalist, Ronalist aus Ueberzeugung; bas zeigte er nicht allein, ale momentan die Actien ber Emigranten hoch ftanben, fonbern viel fpater in feiner Berliner Stellung unter ben miglichsten und schwierigften Berhältniffen. Seiner feineren Empfindung, feiner gebilbeten Natur mußte ber robe Sansculottismus ber Revolution ein Gräuel fein, und wenn er auch feineswegs gewillt mar, die Fehler der Monarchen zu verkennen, so hatte die Monarchie an bem Ibeal ber besten Regierungsform baburch in seiner Anschauung nichts eingebüßt. Mit Recht konnte er später im Hinblid auf die damaligen Mannheimer Borfommnisse sagen: "Sowohl meine früheren Schauspiele, als die, welche nachber geschrieben sind, können mich, glaube ich, von dem Verdacht frei sprechen, als sei ich zu zahm, für die gute Sache der Menscheit Wahrheit zu sagen. Ich habe mich bemüht, diese nach meinen Kräften zu verbreiten, und nie habe ich dabei irgend einer Klasse gefröhnt, sie gelte für die erste oder für die dritte. Aber eine Staatsversassung zu untergraben, dahin habe ich nie arbeiten wollen."



## Iffland's Regieführung. (1792 — 1796.)

Es waren feine günftigen Aufpicien, unter welchen Iffland zu Anfang bes Jahres 1792 an bas Steuer bes Bühnenschiffes trat, ba bie Wogen immer höher und wilder gingen und Rlippen ohne Bahl aus ber Branbung aufstiegen. Schon begann bas Grollen und Toben ber Revolution in Kriegelärm und Schlachtenbonner fich ju verwandeln, der allmälig sich nähernd gerade die Stätte, auf welcher die ber bramatischen Runft und ihrer Pflege geweihten Sallen ftanden, am meiften bedrohte. Bas Wunder, wenn ba bie Sammlung und Stimmung verloren ging, wenn in bem leben und Treiben von heut auf morgen, wo Niemand mehr wußte, was ber fommenbe Tag bringen würde, bas Theater nur als ein Ort ber Berftreuung, bes Bergeffens, nicht aber ber einbringlichen Mahnungen, bes nachhaltigen geistigen Genuffes, ber bleibenden Einbrücke angesehen ward! Und boch hat

auch in bieser schwierigsten und ungünstigsten Zeit bie Mannheimer Bühne sich künstlerisch auf ihrer Höhe behauptet und dem reichen Bestand des Geleisteten viele neue werthvolle Arbeiten hinzugefügt. So stark gegründet und festgefügt war der Bau des vergangenen Jahrzehnts gewesen, daß er selbst den schlimmsten Stürmen gegenüber Stand hielt.

Iffland wurde am 21. Januar jum Regiffeur ober, wie es bamale hieß, erften Ausichuf gemählt, nachbem er ichon zuvor einige Zeit biefe Stelle befleibet hatte. Renn fch üb, fein Borganger, mar nämlich fcon im Berbst bes vorigen Jahres um feine Entlassung eingekommen, bie ihm, ba er lebenslänglich engagirt war, nicht fo leicht bewilligt, endlich aber boch gegeben wurde, um seiner materiellen Berbesserung, die ihm in Frankfurt in ber von dort aus ihm angetragenen Führung des Theaters winkte, nicht hinderlich zu fein. So trat also Iffland bie Regie an, ber er, wie er fagt und wie wir ihm gern auch ohne Berficherung glauben, vieles von feiner Rube, feine Dufe jum Arbeiten, einige Bortheile und vielen Frohsinn aufgeopfert hat. Geiner Amtsführung legte er nachstehende Principien zu Grunde, welche die volle Billigung bes Intenbanten, zu beffen Kenntnif er fie zunachst brachte, erhielten :

"Anlangend die Berhältniffe des Regiffeurs zur Intendance, so beruht seine Pflicht auf Fol=gendem: Niemals die Intendance zu compromittiren. Dies geschähe durch

- 1) Brotectionen feinerfeits.
- 2) Erwiesene Barteilichkeiten.
- 3) Bemühen, die Intendance zu Gewaltthätigkeiten zu fordern, um sein Regisseuransehen zu erpochen. Der Regisseur hat nur als gesitteter, unter=richteter, offener Mensch und Mitkünstler Ansehen. Wenner im Ruse steht, gern zu com=mandiren, so ist das Theater in Zwiespalt und die Intendance alle Augenblicke compromittirt. Aber den Rus der Festigkeit mußer haben. Richt für seine Meinung. Sondern für die Ordnung und Geset.
- 4) Hat er sich Unhöflichkeiten erlaubt, so kann und barf die Intendance ihn nicht souteniren, eine Grobheit für Amtsernst auszugeben.
- 5) Die Intendance hat kein Interesse, als das vernünftige Interesse der Künstler. Der Regisseur dient also der Intendance, wenn er das Interesse der Schauspieler nimmt und diese entwöhnt, die Intendance und die Schauspieler als zwei streitende Parteien anzusehen.
- 6) Der Regisseur barf nie seine Privatmeinung über Stude, Künstler gelten machen wollen. Er barf sie weber sehen noch hören machen.
  - 7) Er ift nichts, als ein simpler Commiffar ber

Intendance. Ift er unklug genug, mehr fcheinen zu wollen: fo wird er verhaßt wie ein Präceptor.

Die Berhältniffe bes Regiffeurs zur Truppe beftehen

In ber Gerechtigfeit, bie Bunfche ber Mehrheit zu erfüllen zu suchen:

- 1) Durch gleiche Beschäftigung aller Ber-
- 2) Durch Borschläge an die Intendance, Anfänger zu pouffiren.
- 3) Durch aufmerksame Rudficht auf körperliche Berhältnisse von Krankheit und Schwäche.
- 4) Durch Gewährung kleiner, bem Theater unschäd= licher Bünsche.
- 5) Durch Achtsamkeit, daß in den großen Rollen die etwa guten Stellen kleinerer Rollen nicht mit verschlungen werden.

Die Berhältniffe ber Intendance jum Regiffeur bestehen

In Erhaltung der Achtung feines Menschenwerthes. Diefe geschieht:

- 1) Durch Anerkennung bes Fleißes und Willens ber Gutmuthigkeit. Wo beibe vorhanden find.
  - 2) Durch feltene Beifungen.
- 3) Durch unumstößliches halten einer nach Ueberlegung aller Rücksichten gemachten Weisung."

Trop ber Schwierigkeiten, unter welchen Iffland bie

Künstlerische Leitung übernahm, wußte er sein Amt mit ebenso viel Festigkeit als Mäßigung zu führen. Ja es giebt dem Abel und der menschlichen Schönheit seines Sharakters ein vollgültiges Zeugniß, daß er zu einer Zeit, wo die heftige Aufregung der Gemüther auch das Personal, auch das Theaterpublikum spaltete, wo also ein strenges Regiment doppelt gerechtsertigt gewesen wäre, den Bersuch wagte und damit durchdrang: die künstlerische Disciplin lediglich durch eine Hebung des Ehrzgefühls, durch gesellschaftliche Rücksicht und ein aus eigener Ueberzeugung hervorgehendes gesetliches Benehmen zu erhalten. \*)

Iffland selbst fagt darüber: "Etliche der auf verschiedenen Theatern eingeführten Gesetze enthalten eine Bedanterei, einen Druck, eine Kleinsichkeit, welche mit Künstlergefühl nicht zu vereinigen ist. Sie scheinen mehr für Handwerksbursche, als für Künstler entworfen. Sind freilich nur wenige Schauspieler Künstler, so gewinnt dennoch eine Direction, wenn sie alle als Künstler behandelt. Sie hat dann von den Schauspielern zu fordern, was sie ihnen vorher geleistet hat — Humanität. Sicher wird diese auf solchem Wege mehr erreicht, als auf jedem andern.

<sup>\*)</sup> Devrient III, G. 50.

Man fann und foll bem Künftlerhumor nicht beständig einen Rappzaum vorhalten, ber bei bem erften Aufbäumen bem muthigen Nacken aufgeworfen wirb. Es ist verzeihlich, wenn berselbe humor, ber heut liebenswürdige Eigenheiten geboren hat, sich morgen in etwas vergift, und man muß es nicht für ein Capitalverbrechen nehmen, wenn baburch ber Blan ber inneren Sausführung um etwas verschoben wird. Gine unschädliche Willfür, welche man heut überfieht, erzeugt morgen eine Dienftleistung, welche ber Tagewerker verweigert. Bubem, wo fein Monopolium in ber Kunstübung stattfindet, wo jedem Talente Spielraum gewährt wird, ba findet keine Unentbehrlichkeit statt und wo feine Unentbehrlichkeit ift, fällt ein kindischer ober bosartiger Trot auf den gurud, ber ihn zeigt. Nach meinem Plane war niemand unentbehrlich. Ich war so entbehrlich wie Alle.

Ich habe gewünscht: Unterricht ohne Schulmeisterton, Ansehen durch Offenheit und Zutrauen, Festigkeit ohne Starrsinn zu bewirfen. Es kommt mir nicht zu, zu bestimmen, inwiesern dies geglückt sei. Aber das ist actenmäßig, daß von 1792—1796 nur eine Klagessache vorgekommen ist, und zwar in einer Kleiderangelegenheit, von der unheilbaren Eitelkeit und den eingeschränkten Begriffen einer Actrice veranlaßt.

Einige unerläßliche Bunkte ausgenommen, was nämlich die Ordnung bei den Proben und Borstellungen anlangt, ift es mir geglückt, daß die übrigen Bunkte der vorhandenen Gesetze in freundschaftliche Erinnerung, aber nicht in strenge Appellation gekommen sind. Ein schätzbarer esprit de corps für die Ehre des Ganzen hat die Mannheimer Bühne, so lange ich sie kenne, nicht verlassen. Er konnte eingeschläfert werden, aber stets und ohne große Mühe war er zu erwecken."

Daß es Iffland gelungen — bemerkt Devrient treffend hierzu — diese vollkommensten und schönsten Grundsätze für die Leitung einer Bühne ins Werk zu setzen, vollendet den Charakter der Mannheimer Nationalbühne als des ersten und wahrhaften Kunstinstituts in der Theatergeschichte. Wir sehen hier einmal die Schauspielskunft, auf eine kurze Zeit, dem mühseligen Abarbeiten gegen Geschmacklosigkeit, Unbildung und Gemeinheit entsboben, eine freie und edse Bewegung in einer reineren Region gewinnen.

Diese Eigenthümlichkeiten, fügen wir hinzu, prägen jener Beriode des Mannheimer Theaters den Stempel der Classicität auf, welchen sonst weder die Besschaffenheit der Borstellungen, worin andere Bühnen die Mannheimer überstügeln mochten, noch die Großartigkeit der Talente, noch gar die Berhältnisse des Publikums rechtsertigen möchten. Aber was Issland als Richtung für die ganze Führung schildert, was nur zur Berwirklichung kommen konnte, weil Dalberg, weil der Borstand der Bühne selbst, die erhabenen Intentionen gepflanzt, gepslegt und großgezogen hatte: das wird für alle Zeiten als

unvergängliches Borbild gelten und verleiht jener Mann= heimer Spoche bie mahre Clafficität.

Die neue Regie hatte vollauf zu thun, das Repertoir in seinem bisherigen Bestand fortzusühren, Neuigkeiten von Bedeutung lagen im Beginn nicht vor. Zudem gerieth das Theater sehr bald in große Berlegenheit, indem die beiden Schwestern Reilholz Ende April die Bühne heimlich verließen und in Amsterdam Engagement annahmen. Da die ältere Reilholz in den großen Opmen, wie fast in allen bedeutenden Schauspielen, die erste Rolle hatte, so war die Störung begreislicher Weise eine sehr empfindliche.

Der Mai brachte Jünger's Lustspiel "Er mengt sich in Alles", worin Beil als Plumper durch die Frische und Natürlichkeit seiner Komit ungemeine Wirkung erzielte, ber nächstelgende Monat "Fürstengröße", Schauspiel in fünf Acten aus der deutschen Geschichte von Ziegler, mit großem Beifall, ein Erfolg, welcher dem noch in demsselben Monat gegebenen "Ernst Graf von Gleichen" nicht zu Theil wurde. Im August erschienen zwei Novistäten mit Glück: eine heroisch-komische Oper von Hand noch in der "Kitter Koland", und ein vieractiges Lustspiel "der Sonderling"; im October "die Quälgeister", nach

Shatespeare's "Biel Lärm um Richts" von Beck, die erste Bühnenarbeit, mit welcher dieser hervortrat. Der Benedict des Originals war in einen Hauptmann von Linden verwandelt, welchen Beck spielte, die Beatrice in Isabelle, Nichte des Generals von Pfauen, von der Witthoeft gespielt, der Constabler Holzapfel in einen Invalidencorporal Schmirgel. Obschon die Bearbeitung durch ihre Modernissirung sehr viel von dem Reiz verlor, welcher in der ursprünglichen Dichtung liegt, gesiel sie doch ungemein; sie hat sich auch dis in die dreisiger Jahre dieses Jahrhunderts auf dem Repertoir der deutschen Bühnen gehalten. "Hieronymus Anider", komische Oper von Dittersdorf, ein Schauspiel, die Bilger" und Jünger's Lustspiel "Maste sür Maste" schlossen die Neuigkeiten des Jahres.

Die Personalveränderungen, welche das Jahr 1792 gebracht hatte, waren ziemlich zahlreich. Der Abgang des Rennschütschen Steinlich zahlreich. Der Abgang des Rennschütschen Steinlich zahlreich. Der Abgang des Rennschütschen Steinliche Steinliche Steinliche Steinliche Steinliche Steinliche Steinlichen ein, nachdem sie zuvor als "Eulalia" in "Menschenhaß und Reue" und "Louise" in "Rabale und Liebe" gastirt hatte, die andere wurde in jugendlichen Gesangspartien und kleinen naiven Rollen im Schauspiel durch Mile. Marscon i ersetzt. Für jüngere Rollen im Schauspiel wurde ein Schauspieler Meher engagirt, auch sonst wurden noch einige junge Kräfte dem Personal zugefügt. Eine Issand und Dalberg.

fehr gute Erwerbung machte bie Bühne barunter an bem jungen Balter, welcher in lyrischen Tenorpartien fich burch schöne Stimme, wie burch Zartheit und Gefühl bes Ausbrucks rühmlich hervorthat. Der 7. October sah in ber Titelrolle von Braniph's " Dberon " ein junges Madden feinen erften theatralischen Berfuch machen, welchem bie glanzenbste Zufunft in biefer Laufbahn werben follte. Es war die Jagemann, die außerordentlich rasch in Folge ihres unverkennbaren Talents in ber Gunft bes Bublitums stieg und später die bedeutendste Rraft der Bühne in Beimar, ihrer Baterftabt, unter Goethe, zulett — als Frau von Beigenborff — auch beffen Berhängnig wurde. Die Kunstgeschichte verzeichnet sie nach Gebühr als eine ber bebeutenbsten Erscheinungen, ihr persönlicher Werth wird um ihres Charakters willen, ber fich in bem an bem Dichterfürsten verübten Undank hinlanglich tennzeichnete, ebenfalls stets, wie er es verbient, gewürdigt werden.

Ein von Iffland zum 50jährigen Regierungsjubiläum Karl Theodors verfaßtes Gelegenheitsstück " die Berbrüberung " eröffnete die Reihe der Borstellungen des Jahres 1793. Unbedeutend waren die Neuigkeiten der ersten Monate, erst im März erschien eine neue Arbeit, welche mehr Beachtung fand: Beil's vieractiges Schauspiel " die Familie Spaden", die früheren Erzeugnisse seines Berfassers an ästhetischem Werth überragend. Im April ging das fünfactige Schauspiel " das Mädchen von Ma-

rienburg" mit ber Witthreft in ber Titelrolle, Boet als Czar, Bed als Menzikoff, Iffland als Baftor in Scene und warb beifällig aufgenommen. Die Mogart'iche Oper "Cosi fan tutte", unter bem Ramen "bie Bette" bearbeitet, welche ber Dai brachte, gefiel nicht, obschon die accreditirtesten Kräfte ber Oper barin mitwirkten. Ein befferes Schidfal hatten bie barauf folgenben Novitäten : Junger's Luftspiel " bie Beschwifter vom Lande ", Salieri's tomifches Singfpiel "ber Aufschluß " und "Otto ber Schut, vaterlanbisches Schauspiel in fünf Acten von hagemann. Der Graf von Cleve in bem letigenannten Stud mar biejenige Rolle, mit welcher eine ber Hauptzierben ber Buhne, Boet, vom Theater und balb barauf aus bem Leben scheiben follte. Am 14. Juli spielte er noch, am 16. wurde er frank, am 18. raffte ihn ein Schlagfluß meg.

Boet's Erlebnisse, ehe er nach Mannheim fam, sind bereits früher geschildert worden. Aus der biographischen Stizze, welche im Jahr 1795 veröffentlicht wurde, mag hier dasjenige Platz finden, was sich auf seine Wirksamsteit in Mannheim bezieht.

"Die erste Rolle — heißt es bort —, worin Boek Aufsehen erregte, war Jason in der Medea. Bald darauf spielte er den Orest und nun verschwand das Borurtheil, das man gegen diesen Künstler hatte; er ward bewundert. Esser, Carl Moor, Fiesko, Prinz in Emilia Galotti, Richard der Oritte 2c. waren Kollen, welche dem Bublikum immer beutlicher bewiesen, daß auf der Mannheimer Schaublihne vor Boek wenig Schauspieler erschienen seien, die ihm an die Seite gesetzt werden können.

Obgleich Boek von Figur klein war, so ersetzte er boch biesen Fehler in heroischen Rollen burch einen wahrhaft toniglichen Anstand in Blid und Benehmen. Sein Dr= gan war ftark, klingend, jeder Modulation fähig, in rührenden Rollen brang fein Ton burch die Seele. Liebhaberrollen mar fein Spiel feelenvoll, feine Bemegungen waren leicht und ungezwungen. Der flatterhafte Chemann, ber Westindier, Graf Almaviva, Graf Hochberg waren Meisterrollen. 3m ernsthaften Drama ern= tete er gleichen Beifall. Die Beweise find : Kaufmann Drave in ben Mündeln, Minister im Bewußtsein, Graf Dlsbach, Onkel Sittmann im Chescheuen 2c. komischen Rollen machte er weniger Glück; boch hatte er babei bas große Berbienft, bag er in feinem Spiele niemals die theatralische Sittlichkeit beleidigte. Ganz groß aber war er im hohen tragischen Fach; in folchen Rollen rif er jur Bewunderung bin. Nie wird bas Publifum feinen Brutus, Dronofo, Marquis Bofa, Ritter Silbebrand im Monch vom Karmel, Macbeth zc. vergeffen. Unter ben Rollen, die er in ben letten Jahren feines Lebens geschaffen hat, find Czar in ben Streligen, Czar im Mädchen von Marienburg, Czar in Menzikof und Natalie merkwürdig.

Bauslicher Berbruf, Krantheiten und andere Bufalle

bestürmten ihn seit einigen Jahren. Daburch litt entweder sein Gedächtniß wirklich ober das Zusammentressen dieser Umstände beugte seinen Geist so sehr, daß er nur selten in einer Rolle mit solcher Wirkung auftrat, wie vorher. Oft war er seiner Rolle nicht gewiß. — Er starb im 50. Jahre seines Lebens. "

Als überaus bezeichnend für Anschauungen und Empfindungen der Zeit theilen wir in Nachstehendem die Rede mit, welche der Stadtbechant Spielberger am Grabe Boeks hielt. Sie lautete:

"Bir stehen hier am Grabe eines Mannes, ber die Achtung und Liebe aller Ebelbenkenden hiesiger Stadt besaß und auch verdiente. Er war ein redlicher Gatte, ein redlicher Bater, ein redlicher Bürger des Staates. Schauspieler zu sein, war seine Bestimmung, welche er auch mit allgemeinem Beisall des Publikums erfüllte. Bahrheit und tieses Studium des Menschen lag stets in seinem Spiele; was er darstellte, war er ganz: die Tuzgend wußte er uns trefslich zu schildern, und oft verließen wir, gerührt von dem großen Manne, als bessere Menschen das Schauspielhaus. Nur die Darstellung des Lasters wollte ihm nicht gelingen, die seste Grundlage seines redlichen Charakters schimmerte durch; er blieb in dergleichen Rollen immer das, was er stets war — der redliche Boek.

3d weiß ben Rünftler zu ichaten, ber Rollen eines

Bösewichts, ohne selbst ein verdorbener Mensch zu sein, mit Wahrheit darstellt; aber unser guter Boek war für Rollen dieser Art zu einfältig — zu gut.

3ch felbst genoß seine Freundschaft, und gewiß er war meinem Bergen nahe. Noch in ber vorigen Woche besuchte er mich, und theilte mein mäßiges Mahl; nach Tische eröffnete er mir bie Quellen seiner Krankbeit, vertraute mir die Urfachen feines Rummers, — ba fand ich benn, bag ber Redliche nicht gludlich als Gatte, nicht glücklich als Bater war. Ich wollte ihm Trost geben, aber wie erstaunt war ich, als diefer christliche Philosoph mir mit dem Texte bes heiligen Matthäus: Bas nütt mich aller Reichthum ber Welt, wenn bas Beil ber Seele barüber verloren gebt, entgegenfam. Ich schlug biesen Text nach und fand viel Erhebendes für ben Christen, für ben Menschen barin, und für mich bie Beruhigung, daß Boet seiner Bollendung mit Heiterkeit entgegen sehen fonnte.

Nun noch ein Wort zu Ihnen, meine Werthesten, am Grabe Ihres Mitbruders. Ich ehre Ihren Stand, ich ehre Ihren Kunst, ich kenne ihren Einfluß auf den Staat, auf die Bildung des Menschen; aber mit Wehmuth sehe ich noch immer Stücke auf Kosten der Sittlichteit auf hiesiger Bühne aufführen.

Sie felbst, meine herren, muffen ja wiffen, bag bas Lafter auf ber reizenben Seite, im lachenben Gewande

zeigen, Laster predigen heißt. Lassen Sie die Bühne das sein, was sie sein sollte: — Schule der Sitten! Immiscuit utile dulci, sagt Horaz; — beherzigen Sie das! Bei dem Grabe Ihres Mitbruders beschwöre ich Sie, lassen Sie meinen Rath nicht außer Acht, verhindern Sie die Aufführung solcher Stücke, die der Religion und Moral gefährlich sind, befördern Sie jene, worin edler Menschen Darstellung und Tugend lehrt! Dann erreichen Sie Ihren Zweck — Auftlärung, Menschenbesserung. Und nun lassen Sie uns für die gekränkte Seele unseres guten Boeks die Ruhe von Gott erflehen, die er im Leben nicht fand."

Diese Rebe, die den Geistlichen ehrt, aus dessen Mund sie kam, und den Todten, welchem sie galt, in gleicher Beise aber auch ihre Zeit, wo solch verständnis-volle, erhabene Anschauungen laut werden konnten an der Bahre eines Künstlers, dessen Standesgenossen noch wenige Jahrzehnte vorher ein ehrliches Begrädnis von der Kirche verweigert zu werden pflegte, machte den tiefsten Eindruck. If fland fand sich gedrungen, in solgendem Brief an den würdigen Dechanten seine Gesühle darüber zu äußern:

"Hochwürdiger Herr! Mit inniger Rührung, herrlicher Erbauung, wahrer geistiger Belehrung komme ich von des guten Boeks Grabe, durch Sie gestärkt, zurud. Wir Alle empfinden das nämliche für Sie, wir Alle danfen Ihnen aus vollem, reinem Herzen. Was mich anbelangt, so soll Ihr Zuruf nicht vergeblich sein. Ich erkenne die Schauspiele, worin den Sinnen geschmeichelt, der Betfall auf Kosten der Sitten, Ordnung und Religion dem schwachen Zuschauer abgebuhlt wird, für schädlich, für das schändlichste Gift, das ausgestreut werden kann. Ich will ernstlich dagegen sein, wenn es der Zusall entschlüpfen ließe, daß so etwas gegeben würde.

Ihre ganze, sehr würdige, so herzliche Rede bleibe mir ewig unvergestlich! "Mag Alles verloren gehen, wenn nur das Heil der Seele bleibt!" Ich danke Ihnen für das Wort zu seiner Zeit, das man, — das ich so oft im Taumel der Zerstreuung des vom Berufe selbst wallenden Blutes vergessen habe. Wir Alle haben herzeliche Thränen geweint.

Ruhen Sie, — wohlthätiger Mann! mit dem Bewußtsein, — unsere Herzen erbaut, — gestärkt zu haben! Mit die ser sansten Baterstimme werden Ihnen überall alle Herzen folgen. Bon ganzer Seele Euer Hochwürden gehorsamster Diener Iffland."

Im August bes Jahres, bei bessen Geschichte wir stehen, hatte Iffland Beranlassung, herbeigeführt burch ben Besuch bes Königs Friebrich Wilhelm bes Zweisten von Preußen in Mannheim, bessen Heer bamals Mainz eingenommen hatte, einen Prolog "ber Genius"

au schreiben, welcher in Gegenwart bes Monarchen, ber bas Theater überhaupt oft besuchte, aufgeführt marb. Der König, welcher Iffland fehr zugethan mar, äuferte ibm wiederholt feine Rufriedenheit. Es unterliegt wohl teinem Zweifel, daß Ifflands einige Jahre barauf erfolgte Berufung nach Berlin wefentlich in ber bamals perfonlich gewonnenen Ueberzeugung bes Königs von Ifflands fünstlerischen Berbiensten wurzelte. Noch in Gegenwart bes hohen Gastes ging Cimarosa's fomische Oper "bie heimliche Che" in Scene, ohne, wie es icheint, befonders anzusprechen, sonft murbe nicht sofort die Urform bes Originals abgeändert und in deutsche Berhältniffe übertragen worden fein. Aus bem hieronimo mufte ein reicher Raufmann Röms werben, Graf Robinson verwandelte fich in einen Grafen von Tiefenthal, Paulino in einen Buchhalter Sander, Fibalma in Beatrix, nur Lifette und Caroline blieben mas fie maren. Recht febr gefiel das gleich barauf gegebene neue Luftspiel von Biegler : "Der König auf Reisen".

Nachdem der September und October mehrere weistere Novitäten gebracht hatte, darunter Schröder's "Zwilslingsbrüder", Jünger's "Shepaar vom Lande", Paissiello's Oper "Nina", erschien noch im November ein Ifsandsiches Stück "der Bormund" mit schönem Erfolg. Wit dem Kratter'schen Lustspiel "die Kriegskameraden" und einem sehr schlecht aufgenommenen Schwank "Taps" schlossen die neuen Arbeiten des Jahres. Noch in den

letten Monaten befielben batte bie Buhne bas Glud gebabt, die burch Boets Tod und ben Mangel einer erften Liebhaberin - Frau Albrecht, welche nicht genügte, hatte schon im Fruhjahr Mannheim wieder verlaffen sowie ben einer tuchtigen Darstellerin für heroische Datronen und tomische Mutterrollen, welches Fach seit bem Abgang ber Rennschüb nicht genügend befett mar, entstandenen Luden auszufüllen. Iffland ichreibt : " Rach Boeks Tode wurde Herr Koch und bessen Tochter Betty Roch von bem eingegangenen Mainzer Theater engagirt. Herr Roch trat mit allgemeinem Beifall als Raberdar in den Indianern, und seine Tochter als Margarethe in ben hagestolzen auf. Sie rig Jebermann bin burch Wahrheit, Gefühl und edlen Ausbruck. Beibe murben bem Bublifum werth und waren fehr geachtet." In bas ältere Fach mar Dab. Adermann, nachdem fie als Mathilde im Monch vom Karmel debutirt hatte, eingetreten. Für jugendliche und muntere Rollen war in diefem Jahre eine jungere Schwester ber Marconi noch bingugekommen.

Die friegerischen Ereignisse waren inzwischen ber Stadt so nahe gerückt, daß dieser ernste Gefahr drohte. Die Franzosen hatten alle Lande links vom Rhein übersschwemmt und waren fortwährend im Bordringen. Die kaiserliche Armee war über den Rhein zurückgegangen, die Breußen hatten sich bis nach Oppenheim zurückgezogen. Mannheim ward von einer Seite durch die Franzosen

eingeschloffen; bie Bertheibigungsanstalten wurden bereits mit Lebhaftigfeit betrieben. In Folge biefer Gestaltung ber Dinge tam von Seiten ber Landesverwaltung ber Befehl, Mufit und Tang einzustellen und bas Schaufpiel zu fiftiren. Das Lettere hieß nichts Anderes, als die vollständige Auflösung ber Buhne, ba ben Mitgliebern gleichzeitig mit ber Bekanntmachung bes Beschlusses auch die Ankundigung zuging, sich nach einem andern Engagement umzusehen. Dan tann fich bie Befturzung ber ganzen Runftgenoffenschaft benten. licherweise befaß fie herrn von Dalberg als Chef, und biefer, obschon er bas ganze Regierungscollegium und beffen bureaufratisch-zopfige Anschauungen gegen fich hatte. feste es endlich burch, freilich nur nach großer Anstrengung, bağ ber Beschluß zurudgenommen und mit Anfang März 1794 bas Theater wieber eröffnet wurde. In bem Tagebuch eines bamaligen Mitgliedes ber Buhne find bie Borgange in folgender latonischer Beise verzeichnet: "Gangliche Sperrung — Rampf zwischen Bernunft und hartnäckiger Dummheit — Borstellung des Dechant, Interesse bes Ministers - Thätigkeit bes Intenbanten - fluge und tunftliebenbe Enticheibung bes Rurfürften. " - Bon ber Sache felbst wird später ausführlicher bie Rebe fein.

Am 2. Marg fand bie erfte Borftellung wieber ftatt. Sie wurde mit nachstehender, von herrn von Dalberg verfagter, von Iffland gesprochener Rebe eingeleitet:

Berehrungemürdige! Auch unf're Buhne traf bes Schidfals Sturm! Bon Euch geschieben, trauerte bie Runft zwei volle Monben lang, und flagte über ben Berluft . bes längern Beifalls, ben fie hier genofi. So nah ber Trennung schon, lieft fie boch ganglich nicht por ihren Schauplat noch ben Trauer-Borbang fallen; ihr schimmerte ein Strahl ber hoffnung, fich bald ihren Tempel fester zu erbauen. Das beffre Glud, bes Fürsten gut'ge Sanb gieh'n jest ben bunkeln Schleier weg, und vor Euch fteht ber Spiegel wieber, in bem ber Menfch im Zauberbilbe fich felbst ertennt; fich felbst gefällt, wenn er aus Liebe für die Tugend handeln, bes Kriegers Rampf fürs Baterland, bes Belben große Thaten fieht; und wie ber Bürger, ben Gefeten treu, bem Fürften unterthan, an feines beutschen Weibes Seite bem Staate gute Rinber bilbet. Wie Fleiß, und Sitten-Einfalt auf bem Lanbe ein Mufter allen Städten find, bie Quelle häuslicher Zufriedenheit.

Ein Bild, bas oft, geehrte Gonner! vom Aug' Euch füße Thränen lodte, ein Bild, bas Menfchenliebe, Bflicht, bas Freundschaft, Treue, Ebelfinn erwedte; vor dem heut manches Berg erweicht, mit fanfteren Befühlen bas Schaufpielhaus verließ; und morgen bei bem bunten Spiele ber Thorheit, und ber Leibenschaften lachte, fich freute, wenn ber Tugend Sand Die Larve von bem Laster rift. D fagt, verbient bie Runft, die so ergött, die so belehrt, nicht Sittenbilbnerin zu beifen? So nannte man fie einst in Griechenland, in Rom, so werbe sie auch hier genannt! Fern fei von une, ben Benius ber Runft im Aftericheine tauschenben Geflimmers in diesen Tempel jemals einzuführen. Begleiten follen ihn nur Wahrheit und Natur; au feinem Dienft geweiht, fei beilig uns die Bflicht, wie sie es immer war, flete Eurer würdig ju erscheinen, Berehrungswürdige! - befeelt aufs neue burch Euren Anblid bier, burchbrungen gang von Eures Beifalls Ruderinnerung,

beginnen wir mit neuer Lust,
auf einem schönen Pfabe
zu unserm vorgesteckten Ziel zu schreiten,
und sehen schon den Kranz von Euch gewunden,
ben Thalia zum Lohn uns reichen wird. —
Noch einen Bunsch! — Noch eine Bitte! —
Laßt Eure Liebe für die Kunst
(die in des Künstlers Seele
ben mächt'gen Feuerfunken weckt,
die Wahrheit mit Begeisterung
im kühnen Fluge zu erreichen,)
in Euern Herzen nie erkalten; —
und glaubt, Verehrungswürdige,
daß Euren Beifall wir zu schätzen wissen.

Die Thätigkeit, welche die Bühne jest neuerdings entfaltete, zeigt mehr als irgend Etwas für den underwüftlichen Eifer und die gesunde, natürliche Kraft der Kunstanstalt, die selbst die gewaltigsten Stürme nicht zu erschüttern vermochten. Gleich im März erschienen drei Novitäten, obschon die Zahl der Spielabende vermehrt worden war, um die ausgefallenen Borstellungen wieder einzuholen. Zuerst am 4. März Isslands Lustspiel "die Reise nach der Stadt", welches — wie das Tageduch der Bühne sagt — wegen der vielen Wahrheiten im Gewand der Laune nicht gesiel. Dann folgte am 19. ein kleineres

Luftspiel "bas große Loos" und am 29. Mogarts "Bauberflöte". Das Furore, welches biefe Dper machte, mar ein bis babin unerhörtes. Gie murbe gleich an brei hintereinanderfolgenden Abenden gegeben, ba= runter bas zweite und britte Mal mit aufgehobenem Abonnement, woran man bamals gar nicht gewöhnt war, erlebte noch in diesem Jahr elf Aufführungen, barunter bie meisten außer Abonnement, und im nachstfolgenden Go vorzüglich bie Befetung mar (Bern, aar fünfzehn. Saraftro; Epp, Tamino; Mab. Müller, Königin ber Nacht; Mab. Bed, Pamina; Papagena, Mue. Jagemann; Papageno, Leonhard), fo lag boch weber barin, noch in ber Musit bie Urfache biefes außerorbentlichen, nie zuvor erlebten Erfolges. Bielmehr, ober, fagen wir beffer, lediglich ber Ausftattungspomp an Coftumen und Decorationen, ber Alles übertraf, mas man bisher in biefer hinficht gefehen, bewirkte bas Resultat, welches fich in feinen Erscheinungen bis auf die neueste Zeit wiederholt hat. Noch heute haben in Mannheim die Ausstattungsopern, wie Oberon, Undine, Freischüt 2c., ben größten Zulauf, wobei freilich anzuerkennen ift, bag Mühldorfer barin mahre Meisterstüde geliefert hat.

Im April erschien das fünfactige Schauspiel "ber Geburtstag" mit beifälliger Aufnahme, im Mai das Royebue'sche Luftspiel "Armuth und Sdelsinn" und wenige Tage nachher die d'Alaprac'sche Oper: "Rudolph von Erequi", beide ebenfalls mit großem Succes, bessen sich auch im Juni ein neues Schauspiel von Iffland "Scheinverdienst", worin Beil als Stabschirungus Rechtler excellirte, zu erfreuen hatte. Der Juli brachte ebenfalls neue, wenn auch weniger bedeutende, Arbeiten. Einen schweren Berlust aber sollte der August der Bühne zusügen; er raubte ihr das an künstlerischer Capacität, an Intensivität des schauspielerischen Talents bedeutendste Mitglied: Beil. Am 29. Juli war er das letzte Mal in der Rolle des Kunz in Jurist und Bauer aufgetreten, am 13. August starb er an der Ruhr.

"Beil" — so lesen wir in einem Netrolog über ibn — "war von mittlerer Größe, voll, rund und sest gebaut, in richtigstem Verhältniß der Theile. In seinem Gesichte lag ein Uebermaß von Jovialität und Bonhommie. Seine Stimme hatte Umfang, war volltönend und durchs aus vernehmlich. In seinem ganzen, Wesen lag jenes "ich weiß nicht was", welches alle Menschen unwidersstehlich an ihn anzog. Er umfaßte schon im gemeinen Leben jeden Gegenstand mit ausgezeichneter Kraft und Wärme; daher das lebende Feuer, die ungemeine Wahrsheit in seinem Spiel. Schröder weckte zuerst (bei seiner Anwesenheit in Mannheim 1780) sein, bis dahin schlummerndes Talent für das Tragische. Wie manche trefsliche Rolle, wie manche Rührung und Erschütterung verdankten wir dieser Entdeckung!

Im komischen Fach war er ganz eigen und gewiß

unübertrefflich. Die liebenswürdige Gutmuthigfeit bes Menfchen, seine schalthafte Drolligkeit, die Behendigkeit und Anmuth feiner Bewegungen, vereint mit einer reichen Dofis Driginalität, ftempelten ihn jum großen tomifchen Schauspieler. Er war bazu geboren. Ein glüdlicher Inflinct vertrat bei ihm die Stelle bes mubfamen Stubiume, und - es gehört mit zu ben Gigenheiten feiner Charafteriftit: bag bas, was ihm einige Anstrengung tostete, ihm oft weniger gerieth. Er wufte - wenn er wollte - bie kleinsten Rollen burch gefällige Manier, burch hineingelegte, hervorfpringende gludliche Buge au beben, zu beleben. Er war nie verlegen auf der Bühne; feine eigenthümliche Laune, verbunden mit einer besondern Gegenwart bes Beiftes, schufen Fehler zu Schönheiten Dies gelingt freilich nur bem Benie. um.

Se näher ber Charakter ber Natur kam, um fo reiner und mahrer stellte ihn Beil bar; er spielte nie die Rolle, er war ganz ber Mensch, und mit allen Zügen, welche ber Dichter gezeichnet hatte."

Wie schwer Iffland durch Beils Tod getroffen murde, läßt sich leicht ermessen, wenn man erwägt, daß sie beide die schönsten Zeiten ihrer Jugend gemeinsam in innigster Freundschaft verlebt hatten und Einer mit dem Andern und durch den Andern zur fünstlerischen Reise und Ber-vollkommnung gelangt war. Iffland schildert den Einsbruck in Folgendem:

"Unvermuthet, schon auf dem Wege der Genesung, rafften Beil die Folgen der Ruhr dahin. Ich empfing diese Trauerpost im Garten, wo ich eben von seiner Genesung gesprochen hatte. Tief erschüttert, wie ohne Bewußtsein, ging ich nach der Stadt. Ich habe Herrn von Dalberg gesehen, wie er die Nachricht von dem Brande seines Stammhauses empfangen hatte und sie mit Kraft trug: bei dieser Nachricht weinte er herzlich. Auf der Stelle handelte er, seine Gemahlin und viele gute Mensichen für Beils Wittwe, welche er ohne Vermögen zurückgelassen hatte.\*)

Jebermann sand ben Schanplat verwaist. An seinen Ersat wurde auf keine Weise gedacht, weil das Gefühl zu lebhaft war, daß er nicht zu ersetzen sei. Da ein Schlagsluß hinzugekommen war, so blieb er bis in den fünften Tag unbeerdigt und bewacht. Man hoffte, lauschte auf seinen Athem; er kehrte nicht wieder. Wie manche — manche Erinnerung zerriß mein Herz, als seine Hülle hinabgesenkt wurde! Zwei Freunde aus dem Bunde schönrer Zeiten kehrten von der Gruft des Dritten zuruck. Sprachlos, in Thränen aufgelöst, von bangen Ahnungen beklommen, traten wir beide, Bed und ich,

<sup>\*)</sup> Sie war die ältere Schwester der frühverstorbenen Karoline Ziegler, Bed's Frau. Ein Sohn blieb nach des Baters Tode zurück, der heute noch, hochbetagt aber geistig rüstig, in Mannheim als Lehrer der Geschichte thätig ist.

von ber stillen, schauervollen Stätte in bas bunte, larmenbe Getofe ber Stadt zurud."

Benige Tage nach diesem für das Theater so schmerzlichen Ereigniß starb die Kurfürstin, Karl Theodors
Gemahlin, ebenfalls an den Folgen der Ruhr. Die Bühne wurde dis auf weiteren Besehl sogleich geschlossen und erst nach Ablauf der sechswöchentlichen Trauerzeit wieder geöffnet. So machte sich der große Berlust, welchen die Kunst erlitten hatte, nicht so merklich fühlbar, das Leben behielt wie immer sein Recht und die Arbeiten gingen ihren Gang weiter, wenn auch eine der stärtsten Stützen ihnen für immer entzogen war. Biele Rollen von Beil übernahm Issland, der auch schon einige von Boek hatte übernehmen müssen, und nun die gehäufte Last der Beschäftigung neben den Anforderungen der Regie und der unter den misslichen Zeitverhältnissen so schwierigen Berwaltung zu tragen hatte.

Die Novitäten begannen noch im September wieder mit dem Schauspiel "Allzuscharf macht schartig". Im October brachten die Gastspiele des Schauspielers Bogel, der engagirt wurde, und der jüngeren Boudet, welche in Mannheim angefangen und in Frankfurt ihr Talent weiter ausgebildet, Abwechslung in das Repertoir. "Die lustigen Weiber von Windsor", Oper von Ritter, mit welcher der November kam, machte kein Glück, um so mehr Kohebues Trauerspiel "die Spanier in Peru", mit

bem ber Monat schloß. Die lustigen Weiber waren in ihrem Libretto genau dem Shakespeare'schen Lustspiel nachgebildet, dabei aber, wie es damals Mode war, die Handlung modernisirt und auf deutschen Boden verlegt: Ritter Hans Falstaff war Hans Falstaff geblieben, aber Fluth und Bage in zwei Kausleute Wallauf und Rutheil, Fenton in einen Herrn Warnet und die Wirthin in eine Frau Klapper verwandelt worden.

Gegen Ende des Jahres mußte die Buhne abermals geschlossen werden, da die Franzosen die Stadt zu be-lagern anfingen. Das Bombardement dauerte acht Tage, es endete erst mit der Uebergabe der Rheinschanze an den Feind.

Am ersten Januar 1795 wurde das Theater mit dem Schauspiel "Klara von Hoheneichen "wieder eröffnet. Die freilich trügerische Aussicht, mit welcher man sich dasmals schweichelte, auf Frieden oder wenigstens Reutralität hatte große Beruhigung in die Gemüther gebracht und das Theater erhielt wieder neues Leben, die Künstler wurden von dem edelsten Eifer beseelt. Am 4. Januar solgte Branigsh's "Oberon", am 6. und 7. die "Zaubersste", welche — wahrscheinlich der Ausstellung der Decorationen halber — immer an zwei auseinandersolgenden Abenden gegeben wurde, am 9. die erste Nenigseit des Jahres, Islands fünfactiges Schauspiel "Dienstspsicht". In vortrefflicher Darstellung vorgeführt — Beck gab den Fürsten, Issand den Kriegerath Daliner, Mad.

Ritter die Hofrathin Rosen, Dallner's Tochter,\*) Meyer den jungen Dallner, Roch den Justigrath Listar, Müller ben Secretar Fallbring, Demmer ben Bader Ehlers, Frank ben Handelsjuden Baruch — machte bas Stud ben gewaltigften Einbrud. Der Dichter und Darfteller wurde - wie das Tagebuch verzeichnet - an dem Abend ber ersten Aufführung brei Mal hervorgerufen, eine Ovation, welche man nicht nach ben Gewohnheiten unserer Reit, wo ber Hervorruf so mikbraucht wird, daß er keine Auszeichnung, feine Ehre mehr ift, fonbern nach bem damaligen Brauch, nach welchem ber Hervorruf zu ben äußersten Seltenheiten geborte, murbigen muß. das fünfactige Schauspiel , die Aussteuer", mit welchem der Februar hervortrat, gefiel allgemein. Im März wurde wieder ein neues Erzeugniß ber Iffland'ichen Dufe aufgeführt, bas einactige Schauspiel " bie Geflüchteten ". Iffland batte es für die Wittwe seines verstorbenen Freundes Beil geschrieben, die darin zum ersten Mal die Bühne betrat, und fehr herglich vom Bublitum aufgenommen, ihr fortan angehörte. "Herr von Dalberg" ichreibt Iffland im Jahre 1797 - "ehrte bas Andenten eines ber besten beutschen Rünftler, ber viele Jahre für mäßige Belohnung gebient hatte, burch eine ehrenvolle

<sup>\*)</sup> Den kleinen Ernft Rofen spielte Beil's - hinterlaffener Knabe Karl, ber jetzt noch lebenbe Professor Beil in Mannheim, von bem schon früher bie Rebe war.

Bersorgung seiner tugenbhaften Wittwe. Unbeklimmert, ob jetzt schon ihr Talent sich ber Bühne verinteressire, hat er Beil das würdigste Monument gewidmet — er versorgt seine Familie. Er versorgt sie, und wird sie versorgen. Möge auch diese That in der mühsamsten Stunde seines Lebens ihm Kraft geben! — Eine vollwichtige That ist es."

3m April erschien bie erste Originalarbeit Bed's "bie Schachmaschine", welche bis in die neueste Zeit berein fich auf bem Revertoir erhalten hat, wo namlich ber Rarl Ruf und ber Graf Balten noch entsprechende Darsteller fanden. Andere übergebend nennen wir aus bem Juli Cumberland's "Juden", in beffen Chema Iffland eine prächtige Rolle erhielt, die heut zu Tage noch von ben Charafterbarftellern mit Borliebe und ficherer Wirtung gespielt wirb. Wir muffen feinen unglanblichen Fleif und die Fulle seiner schöpferischen Kraft bewundern, wenn wir ihn im August ichon wieder mit einer neuen bebeutenden Arbeit hervortreten sehen: mit ben "Abvotaten", in welchen er felbst ben Wellenberger, Bogel ben Sofrath Selling, Bed ben Landrath Rlarenbach, Roch seinen Bater, Mile. Roch die Schwester, Müller den Sofrath Gleiser und die Witthoeft die Sophie spielte.

So war ber Sommer vergangen, die Armeen ber Kriegführenden hatten verschiedene Lager bezogen, ohne besondere Unternehmungen zu verrathen, und man glaubte sich in Mannheim schon bem Frieden nahe, als plötlich die französische Armee bei Düsselborf über ben Rhein ging und Mannheim abermals und plötlich bedroht wurde. Im September wurde die Stadt den Franzosen übergeben, da eine Bertheidigung erfolglos gewesen wäre. Aber nicht lange und ihr drohte neue Gefahr. Die kaiserlichen Armeen rückten gegen Mannheim vor; es begann, da die französische Besatung die Uebergade weigerte, eine regelmäßige Besagerung. Am 29. October Abends sing das Bombardement an und währte mit geringer Unterbrechung den ganzen November fort, die zuletzt die Franzosen capitulirten und Feldmarschall Burmser in die hart mitgenommene, endlich erlöste Stadt einrückte.

Mit dem Beginn der Kanonade war das Theater natürlich geschlossen worden, am 6. December wurde es wieder eröffnet, nachdem die Angehörigen, soviel ihrer in Mannheim zurückgeblieben waren, alle Schrecken einer Belagerung durchgemacht hatten. If stand, welcher, von einer Reise zurücktehrend, gerade vor Mannheim eintraf als das Bombardement begann und nun die ganze Zeit in Heibelberg den Berlauf der Dinge abwarten mußte, schildert den Moment, als es ihm gelang, unmittelbar nach der Capitulation in die Stadt zu kommen, in sehr lebendiger Weise also:

"Fort über bie zertrümmerten Bruden, hinein in bie tobtenstille Stadt, beren Bewohner noch alle in ben Rel-

lern waren — fort über Schutt — burch Rauch, zusammengestürzte Steinmassen, an zerschlagenen Menschen
und zerstreuten Gliedern vorbei — athemlos, mit enger
Brust, zu meinem Freunde Beck. — Er lebt, er umarmt
mich — sein Weib — seine Kinder erheben ein Freudengeschrei — ihre bangen Todeszüge beleben sich durch die
Wonne der Freundschaft — wir sprechen nichts — weinen, umarmen uns, weinen laut. Hin in die Stadt —
die Menschen kommen aus ihren Kellern — mit Feuer
reichen sie mir die Hand — Herr von Dalberg weint —
weint herzlich — umarmt mich — der stille Jubel ist
obne Ende. "

Man hatte nicht geglaubt, daß die Vorstellungen so bald wieder beginnen würden, zumal die meisten Decorationen sich in dem ehemaligen Opernhause befunden hatten und mit diesem in Flammen aufgegangen waren. Allein da das Hauptquartier der Armee nach Mannheim tam und die Kaiserlichen außerordentliche Liebhaber des Theaters waren, das Schauspielhaus überdies wenig gelitten hatte — Ifsland erzählt, es hätten ihm österreichische Bombardiere gesagt, das Schauspielhaus sei in der Belagerung absichtlich von ihnen geschont worden, weil sie das Schauspiel leidenschaftlich liebten — : so wurde am 6. December wieder angesangen, zu spielen. Es waren die besten Stücke und Opern des Repertoires, natürlich wie sie sich für die Zeit und die Stimmung, sowie für das mehrentheils aus Ofsizieren bestehende Publitum

eigneten, mit welchen bas Theater seine Thätigkeit wieder aufnahm. Auch die Neuigkeiten ließen nicht lange auf sich warten. Im December erschien noch Kopebue's Lusispiel "der Wildfang" — in einem Tagebuch ist zu dem Bettel der Busatz gemacht: "ein lüberliches Stüd", in einem andern: "gesiel den Desterreichern sehr" —. Im Januar des nächstsolgenden Jahres 1796 kam Paisiello's. Oper "die schöne Müllerin" mit der Jagemann in der Titelpartie und später Kopebue's "Graf von Burgund"; im Februar das Tranerspiel "Gustav Wasa", im März If lands "Spieler" (Posert: Issland, der alte Wallenseld: Leonhard, der junge Wallenseld: Beck, seine Frau: Mad. Ritter, Lieutenant Stern: Müller, Gabrecht: Bogel).

Gleich nach biefer Aufführung reiste Iffland, welchem Dalberg, ben um Weihnachten Staatsgeschäfte zu mehrwöchentlichem Berweilen nach München riesen, bie Führung ber ganzen Berwaltung übertragen hatte, nach Beimar zu einem Gastrollenchtlus, ber bekanntlich bie Beranlassung zu Bötticher's Buch über Iffland wurde.\*) Der ausgezeichnete Künstler kehrte am 13. Mai

<sup>\*)</sup> Entwidelung bes Iffland'ichen Spiels in vierzehn Darftellungen auf bem Weimarischen Hoftheater im Aprilmonat 1796. Leipzig bei Göschen 1796. Das Buch, voll ber belehrenbsten Anregungen für ben Schauspieler, führt bas schöne, bezeichnenbe Motto bes Theofrit: Was haben bie Menschen boch Sükes obne bie Grazien?

zurüd; am 19. besselben Monats seierte er seine Bermählung. Aber schon hatte er ben Gedanken zur Reise kommen lassen, ber ihn längere Zeit beschäftigte: Mann-heim mit einem andern Wirkungskreise zu vertauschen. Die abermalige Annäherung der Kriegsbedrängnisse, welche neuerdings alle Schrecken einer Belagerung in Aussicht stellten, führte die Aussührung des Vorhabens herbei. Am 10. Juli trat Ifsland zum letzen Male als Mitglied der Nationalbühne aus, am andern Tage verließ er den Ort, welcher sein künstlerisches Wachsthum, seine Triumphe als Schriftsteller und Schansspieler gesehen hatte, für immer.

Die Berkettung ber Dinge, welche biesen schwersten Verlust für das Mannheimer Theater herbeisührte, wird uns weiter unten Gelegenheit zu eingehender Schilderung bieten. Die Geschichte der classischen Theaterzeit ist jett zu Ende. Leider sollte die Dauer dieser schönen Beriode nur karg gemessen sein, aber es ist tröstlich, daß es nicht innere, sondern nur äußere und gewaltsame Zerrüttungen waren, welchen sie erlag. Was würde das Mannheimer Theater in ruhiger, nicht durch äußere Bedrängnisse gesstörter Fortentwickelung noch Großes geleistet haben! War ja doch der ausgestreute Samen ein so gesunder, die Pslege eine so liebevolle und verständige gewesen, daß seine Leistungen noch lange die anderer Bühnen überragten. Nach Istlands Ausspruch war das Mannheimer

Theater im Jahr 1803 noch immer nach bem Berliner bas erfte Deutschlands.

Fragen wir nun, worin benn bas eigentliche Charafteriftische ber Mannheimer Schule bestand, wie fie in der Kunftgeschichte sich festgestellt hat und ihren Ramen für alle Zeiten fortführt, so fällt bie Beautwortung biefer Frage zum größten Theil mit ber Schilberung ber ichauipielerischen Borguge und Eigenthumlichkeiten Ifflands zusammen, welcher ber befeelende Mittelpunft ber Schule war und ihr namentlich in ben letten Jahren gang bestimmt das Geprage seiner kunftlerischen Individualität Wir haben für ihre Beurtheilung ben ficherften Anhalt an Ifflands Stücken. Wie sich diese burch Abrundung ber Charaftere, forgfältig abgewogene und leife Uebergange, durch eine Fulle feinen Details, immer aus bem Quell ber Natur und ber Wahrheitstreue geschöpft, auszeichnen, so war auch die Darstellung, welche fie verlangten, auf Ausführlichkeit, auf forgfältige Nüancirung, auf überzeugende Lebendigkeit begründet. Die Frankfurter Dramaturgie äußert fich über Iffland folgendermaßen: "Ifflands Spiel verrath bas tieffte Studium ber Runft und feine Darftellung ift ihr ichonftes Meifterftud. Jebe feiner Stellungen ift malerisch, jede Miene, jede Bewegung überdacht und wahr. Nie entwischt ihm ein falscher Accent, nie überfieht er eine Rüance feines Charatters. Er ift immer mit ganger Seele bei feinem Spiel, verliert nie den Faden seiner Rolle, und sein Ausbruck ist der vollkommenste Commentar dessen, was er spricht. Auch herrscht durchaus eine gewisse Ruhe und Würde in seinem Spiele, die ihn selbst in leidenschaftlichen Scenen nicht verläßt, und mit dem Zersetzen der Leidenschaft, worein gewisse Schauspieler ihre Stärke setzen, einen auffallenden Contrast macht. Nur — darf ich es sagen — scheint mir Issland mit mehr Kunst als Empfindung zu spielen, und erregt daher mehr Bewunderung als Sympathie. Das war es auch, was Dalberg oft an Isslands Spiel bemerkte: eine gewisse Kälte des Herzens, ein zu großes Studium. Ein Franzose äußerte sogar später einmal, gewiß übertrieben, über Issland: point de nature, peu d'art, beaucoup d'artisice.

Der Mannheimer Schule kamen If land & Borzüge aber wohl zu statten, ohne daß sie deshalb die Mängel des Kinstlers vollständig zu adoptiren brauchte. In Beils Ursprünglichkeit, in seinem sprudelnden, von glücklichen Inspirationen geleiteten Talent war der zu großen Reflexion Jenes das Gegengewicht gegeben. Aus der Bermischung dieser beiden Elemente konnte sich ein Ganzes bilden, dessen hinreißende Wirtung leicht zu begreifen ist; nehmen wir dazu noch die richtigen Grundsätze, von welchen die tonangebenden Künstler ausgingen: in der Reproduction des Gedichts in seiner Gesammtheit, nicht in einzelnem Hervortreten das Ziel ihrer Bestrebungen zu erblicken, so haben wir wohl Grund, das Muster einer dramatischen Schule in

der Mannheimer Anschauungs- und Behandlungsweife zu erfennen.

Das Berdienst, bieses Resultat erreicht zu haben, sichert ber Führung ber Bühne und ihren Angehörigen eine um fo größere und gerechtere Anerkennung, als es im Bangen nicht biejenige Förberung und Unterstützung fand, welche bas Bublitum fo erhabenen Bemühungen wohl hatte entgegenbringen follen. Bas erzielt murbe, ift nicht mit bem Strom, viel eber gegen ihn erreicht worben. Allerdings fehlten Männer von Geschmad und Talent bem Mannheimer Theater nicht; ber Berfaffer bes beutschen Sausvaters, Freiherr von Gemmingen, ber Bofgerichterath Meper, Rlein, ber Boffammerrath Schwan, Gotter verdienen als solche genannt zu werden. Allein. um ba gleich von einem "Barterre von Kennern" zu reben, wie Schillers Biographen es thun, um zu glauben, baf jene Manner bem Urtheil bes Bublifums feine Richtung gaben, bazu fehlt benn boch noch fehr viel. Mannheimer Publifum war tein anderes, als bas einer fleinen Refidenz, und obendrein ein Abonnentenpublikum mit seinem gewöhnlichen Hang nach beständiger Abweche= lung, feiner leichten Bereitwilligkeit zu Coterien und Brotectionen, feinem beständigen Besserwiffen und Befferkönnen. Wenn Iffland von Berlin aus im Jahr 1810 an Achim von Arnim fchrieb: "Es ist Niemand, von oben herab bis zur Röchin, ber nicht bestimmt anzugeben wissen wollte, wie Alles und Jedes anders, richtiger und

zur volltommensten allgemeinen Zufriedenheit von Jedermann besser würde geführt werden können, als von den Directionen geschieht, die eben damit beschäftigt sind. So ist es hier und überall. Jeder verlangt das ause geführt, was er für das Bessere hält, und der Zirkel, in dem er verkehrt. Ich bin davon so überzeugt und habe die Wahrheit dieses Sapes in Erfahrung bestätigt gessunden, die Direction mochte von Fürsten, Edelleuten, Künstlern, Gelehrten, Kanssleuten, Eigenthümern oder Berwaltern geführt werden "— so hat er sicher seine Mannheimer Erfahrungen dabei im Auge gehabt. Noch schlagender aber geht die Charakteristik des Publikums aus folgendem Schreiben Ifflands an Dalberg hervor:

"Thre Ercelleng!

Der Gewinn, ben Ihre Gnabe mich machen läßt, ift sehr beträchtlich, aber bie Eigenheit, die Art, ber Ebelsmuth, die Herzens-Größe — womit Sie mir das Gesichent machen, sett mich in Rührung und Bewunderung.

Ich bekenne, daß die Kälte, womit das Bublitum gestern Den aufnahm, — den es doch "seinen gernsgesehenen Schauspieler" nennt; daß mir diese eine schlaflose Nacht, eine bittere Thrane, gekränktem Künstlergefühl gewidmet, koftete!

Das Nichtherauskommen war nicht Schuld an biefer Kälte. Ich war von den Graden diefer Stimmung unterrichtet. Es ist ein unläugbarer Satz, daß aller Enthusiasmus der Mannheimer — Strohfeuer ist. Und boch unterscheibe ich, — bie Bolksklasse ist burchaus bie bessere. Zum Bolk zähle ich jeden, der durch Nichtverläugnung seines Herzens, Simplicität seiner Aeußerungen sich ankundigt.

Civil-Barterre und Gallerie waren voll. Das Militär fommt und fam bei mir ohnehin nie in Betracht. Freilich follten Stabsoffiziere fich im Betragen von Fahnenjuntern scheiben - indeß bas bin ich gewohnt. Aber mas mich über mein Urtheil berichtigte, waren die Logen. Die Mittelgattung, bie - ich will fie bistinguirte Gettung nennen - betrug fich fläglich - Stolz, Ralte, - Dünkel, Borurtheil und Dummheit, ift die Farbe biefer Rlaffe, bie burchaus hier ftarter befett ift, als irgendwo. Diese Leute, beren Begenwart taum bei bem politischen Rannengießer munichenswerth ift, machten bas Bacium bes Baufes Und von biefen ift in Sachen bes Beschmads und Bergens nie etwas zu hoffen. Es ift meine Pflicht, bas Bublifum überall zu ftubiren, und mas ich bier fage, ift Resultat fünfjähriger mühfamer Betrachtung. leidigtes Ehrgefühl- war mein Gram, nicht verfehltes 3. E. haben mich für bas Lette groß= müthigft, für bas Erfte gang entschäbigt. Berftatten Sie mir meinen Dant zu wieberholen, ben ich in jedem Borfall fo beilig fühlen werbe als heut.

Ihre Ercelleng unterthänigster

A. 28. Iffland.

Mannheim, ben 5. October 1784."

Mag auch diesem Schreiben überreiztes Selbstgefühl ju Grunde liegen, Die Schilberung ift ju beutlich und überzeugend, als baf wir ihr nicht ben vollsten Glauben schenken follten. Der Gang ber Theatergeschichte, wie wir ihn fennen gelernt haben-, hat ihn nur bestärfen Bei allen Gelegenheiten, wo nur irgend ber übertriebene Chrgeiz eines Mitgliedes bie Schranken bes Gemeinsinns burchbrach, hatten wir sofort willige und eifrige Parteinahme bes Bublitums und gewöhnlich für benjenigen Theil zu bemerken, welcher fich nicht im Recht befand. So war es bei ben Rivalitäten zwischen ber Sepler und ber Brandes ber Fall, wo bas Publitum für bie Brandes hauptfächlich wohl aus Rücksicht für beren junge schöne Tochter Minna gegen die als Rünftlerin viel bebeutenbere Seyler fich ertlarte, fo als fpater Frau Wallenstein ihre ungegründeten Anspruche gegen ben Ausschuß burchseten wollte. In ben folgenden Jahren kamen berartige Fälle nicht mehr vor, weil ber collegialifche Beift bes Befammtwefens bazu teine Beranlaffung gab, aber als die Schweftern Reilholz mit ihren mehr erclusiven Bratensionen in bas Bersonal eintraten, zeigten fich auch gleich wieder ähnliche Reigungen im Bublitum, und wie gern die Gelegenheit ergriffen wurde, Beil und Iffland gegen einander zu stimmen und zu reizen, wissen wir aus bes Letteren Erzählung zur Benüge.

Dies betrifft bas perfonliche Berhalten, in Sinficht bes fünftlerischen haben bie Migerfolge bes Schiller'ichen

Fiesco und Don Carlos, bas Scheitern ber fortwährenben Bemühungen Dalberg's, Shakespeare auf dem Repertoir heimisch zu machen, andererseits die beifällige Aufnahme Kohebue's, der Spieß'schen, Babo'schen und Anberer Stücke bas Nichtvorhandensein eines "Parterres von Kennern", jedenfalls aber die Einflußlosigkeit der Kenner auf den allgemeinen Geschmack zur Genüge dargethan.

Es bedarf dies nicht weiterer Ausführung. Wir wenden uns statt bessen zu einigen inneren Borkommniffen der Kunstanstalt, beren Mittheilung eine sorgfältige Geschichte des Mannheimer Theaters nicht übergehen darf.

## VI.

## Bedrängnisse und Rämpfe.

Mit bem Jahr 1787 begannen die materiellen Calamitaten, welche zwar im Anfang weniger empfindlich fich bemerkbar machten, nach und nach aber, namentlich in Folge ber französischen Revolution und bes barauf folgenden Rriegs, fo bedenklich wurden, daß herr von Dalberg all feine Autorität einsetzen mußte, um fie zu überfteben. Rein Wunder, wenn bie zunehmenden Mighelligkeiten bem Intendanten mehr als einmal bie Sache verleibeten. baß er um Enthebung von feiner Function nachsuchte. Es war ein unaufhörlicher Rampf mit ben Berhältniffen, ben er von da an bis zum Jahre 1796 - fo weit reicht bie Grenze unserer Geschichte - und noch barüber hinaus ju beftehen hatte. Bu ben finanziellen Schwierigkeiten gesellten sich noch bureaufratische Albernheiten, welche in alles beffer miffen wollender Naseweisheit bem intelligenten Vorstand eines Runftinstituts bas Leben sauer machten, ein eigenthümlicher Gegensatz zu den Hoftheaterführungen neueren Schlages, in denen die bureaufratische Bevormundung selbst am Ruber sitt; es kamen ferner die Drangssale der Belagerung, die Gefährdung an Eigenthum und Leben hinzu, und zuletzt sollte Herrn von Dalberg gar noch die Bitterkeit nicht erspart werden, sich von Issland, der Persönlichkeit, für welche er kein Opfer zu bringen scheute, verlassen zu sehen.

Unsere Geschichte, die sich nur auf actenmäßige Beweisstücke stützt, wird für den letzterwähnten Fall unwiderlegliche Zeugnisse bringen, sie wird darthun, daß Iffland's Bemühen, die Schuld von sich auf Dalberg zu schieben, dem offenbar des Künstlers "theatralische Laufbahn", d. h. die Niederschreibung derselben ihr Entstehen dankt, vor den Augen der unparteiischen Prüsung ersolglos bleiben muß, sie wird endlich dem edlen Borstand der Mannheimer Bühne jene Gerechtigkeit widersahren lassen, die ihm selbst die sonst so gewissenhaste Geschichte der deutschen Schauspielkunst Devrients auf Grund jener einseitigen Angaben des Betheiligten versagt hat.

Wir gehen jetzt an eine möglichst chronologische Darstellung bieser inneren Borkommnisse des Mannheimer Nationaltheaters aus seiner wahrhaften Sturm= und Drangperiode.

Am 7. März 1787 richtete Dalberg eine Borstellung an den Kurfürsten. Die im Jahr 1784 abgeschloffenen Contracte, sagte er darin, mußten erneuert werben, überbies seien baare Vorschüsse zu machen: von 800 fl. an Beil, 1400 fl. an Beck, 700 fl. an Issuad, bie bastir auch keine Zulage verlangten. Andere verlangten Gagenserhöhung und drohten im Fall der Nichtbewilligung mit ihrem Fortgang. Demnach brauche er einen baaren Vorschuß von 6000 fl., welcher im Verlauf von vier Jahren von der Theatercasse an die Generalcasse zurückgezahlt werden solle, oder aber die Zusicherung eines weiteren Zuschusses von 231 fl. monatlich. Im anderen Fall gäbe es kein anderes Wittel, als eine gewisse Anzahl von Mitgliedern der Truppe zu verabschieden.

Hierauf erfolgte von Seiten bes Kurfürsten burch ben Staatsminister Frhrn. von Oberndorff nachstehende Resolution:

"Dbwohl Höchstbieselben Sich bis baher gnäbigst verssehen haben, baß mit bem — einschließlich bes aus höchzster Milbe in diesem Behuf monatlich bestehenden beträchtlichen Zuschusses sich jährlich auf mehr benn 30,000 st. belaufenden erklecklichen Einnahmsquanto bei einer wohl eingerichteten und nicht allzu nachgiedigen ökonomischen Berfassung wohl auszulangen möglich sein dürfte, so ohnerwartet ist mehr Höchstdenselben die angezeigte Ohnzureichigkeit dieses Fonds zu vernehmen gewesen. In Rücksicht bes hiesiger Stadt und Einwohnerschaft hiebei gleichwohl in sicherem Betrachte zugehenden Nupens und Vergnügens wollen Höchstgebachte Se. Kurf. Durchl. gnädigst gesschehen lassen, daß anwiederum mit babiestgen Schau-

Spielern die bisherigen Contracte auf 4 Jahre erneuert, und fernerweit abgeschloffen werben, zu beren Erfüllung und weiterer Erhaltung gedachten National-Theaters auch bermal aus hiefiger General=Caffe, welche beswegen all= schon angewiesen ift, ein überhauptiger Borfchuf von Biertaufend Gulben auf vier Jahre lang in bem Maas geleistet werbe, bag vom 1. fünftigen October anfangend aus benen monatlichen Zuschufigelbern successive fo viel einbehalten werden solle, damit an obigen 4000 fl. jahr= lich wieder 1000 fl. abgeführt und ersett werden können. Und gleichwie übrigens ber höchsten Willens-Meinung nicht gemäß ist, Sich wegen ber inneren Theater-Berfaffung, und beren babin einschlägigen Begenständen abzugeben, fo feten oft gedachte S. Ch. D. auf eingangs befaaten bero Tit. Frhl. von Dalberg bas gnäbigste Bertrauen, betfelbe werbe mit biefer nun weiter bewilligten vorschüslichen Beihilfe, solche genque, und ordnungs= mäßige Einrichtung zu treffen wiffen, bamit gebachte Schaubühne bavon behörend erhalten, continuirt und weitere Anforderungen ober fonftige Behelligungen ganglich umgangen werben können."

Dalberg mochte dies felbst wohl gewünscht und gehofft haben, allein schon am 3. Juli 1788 sah er sich abermals zu einer Borstellung an den Kurfürsten um Erhöhung des Zuschusses veranlaßt, die er an den Minister von Oberndorff mit den Worten einsendete: "Da I. R. D. zu wünschen scheinen, daß das hiesige Nationaltheater bestehe, und zugleich nicht wollen, daß ich für meine Mühe noch aus meinen eigenen Mitteln dabei zussetze, so wage ich es, Ew. Ercellenz gegenwärtigen Borschlag als einzig mögliches Mittel zu gedachten Theaters Erhaltung, salvo meliore, gehorsamst vorzulegen. E. E. sind Stifter und Beförderer dieser zum Nutzen und Bergnügen der Stadt Mannheim gestisteten Bühne, welche gewiß auch zugleich durch vermehrten Nahrungsstand und Eirculation dem höchsten Aerario selbst Bortheile verschafft. Seien E. E. auch dermalen Erhalter dieses Instituts: es ist vorzüglich dero eigenes Werk.

In Folge dieser Vorstellung gab der Kurfürst unterm 22. Juli dem bisherigen Theater-Cassenrevisor Lionard den Besehl, in einem besondern, kurfürstlicher Theater-intendance zu übergebenden Plan nähere Vorschläge über mögliche Ersparnisse zu machen. Auch an die Theater-regie erging der gleiche Besehl. Dies sollte die gewünschte Zuschuserböhung ersetzen.

Der von Lionard erstattete Bericht führt die Uebersschrift: "Dhnmasgebliche Bemerkungen über vorhabende Berbesserungen bei dem dahiesigen Nationaltheater. " Wir entnehmen ihm die bemerkenswerthesten Stellen mit den von Dalberg an den Rand geschriebenen Glossen.

"1. Wie alle unnöthige und überscliffige Ausgaben zu beschränken, so will vor allen Dingen die MUe. Beck, die 400 fl. zieht, zum Abscheu und Eckel auf dem Theater erscheinet, dem ganzen Publico gehässig und zuwider ist,

abgeschafft werben, ober wenigstens nur auf 200 fl. boch bergestalt gesetzt, baß sie nie auf bem Theater erscheine, wo sie nur eine Silbe zu sprechen habe. "

Dazu bemerkt Dalberg: "Als Mile. Bed bas erste Mal auf bem Theater erschienen ist, wurde sie während ihrem ganzen Spiele öfters und häusig vom Publikum applaudirt; ihre Annahme also war damals zweckmäßig, weil man dadurch eine annoch nöthige und theurere Actrice ersparen zu können hoffen durfte. Man wird Alles anwenden, Mile. Bed bei einem andern Theater anzubringen. Ob aber vor der Hand ein abgeschlossener Contract ganz oder zum Theil aufzuheben sei, hängt von höchster Entscheidung ab. Kurfürstliche Theaterintendance vermag einseitig nicht zu verfügen ohne höchsten Befehl."

Unter Dr. 3 fagt Lionard:

"Es sei ben Acteurs in Aufführung der Stücke nicht die freie Auswahl zu belassen, die öfters nur ihrer Gemächlichkeit willen, oder daß sie desto leichter abwesend sein, und sonstigen Verdienst machen, und ihrem Vergnügen nachgehen können, Stücke wählen, die zum Defetern aufgeführt und zum heil der Theater-Casse gar keine oder schlechte Einnahmen bringen, vielmehr darauf zu sehen, daß Stücke gewählt, die nicht so oft aufgeführt, wenigstens doch dem Publico augenehmer und der Casse verträglicher, und also eine und andere der Casse nachteilige Rebenabsichten ohne Ansehung der Person zu besseitigen."

Dazu bemerkt Dalberg: "Auf die beste Auswahl ber Stüde soll künftig genau gesehen werden. Doch ist zu bemerken, daß alle 14 Tage ein neues Schauspiel und alle 3 bis 4 Wochen eine neue Operette gegeben werden, die Klagen des Publikums öfters ungegründet und unbillig sind. Aber wo ist noch ein Rublikum zu finden, welches vollkommen befriedigt werben könnte, und besonders in Mannheim, wo man mit den besten Einrichtungen selten zufrieden ist?"

Unter Nr. 7 meint Lionard:

"Geht durch den gestatteten freien Eingang ein außersordentlicher Schaden der Cassa zu, da diese Erlaubniß zu weit ausgedehnt und allzusehr mißbraucht wird. Bortheilhaft ist, wenn aller freie Eingang ohne Ausnahme eingestellt und Niemand gestattet werde, als den Acteurs, Actricen und etwa derselben Frauen."

Dalberg bemerkt :

"Selbst meine in Diensten stehenden Leute sollen kinftighin nicht mehr das freie Entree im Theater haben, damit durch mich kein Borwand von Unterschleisen angegeben werden kann. Nur ist zu bemerken, daß Herrn Schwan die freie Entree durch höchsten Befehl abgenommen werben muß, weil er solche bei Errichtung des Nationaltheaters sur geleistete Dienste vom Hof ausdrücklich erhalten hat."

Unterm 15. September berichtete Dalberg alsbann

auf Grund der eingelaufenen Gutachten an den Kurfürsten. Man sei, heißt es in dem Schreiben, zu einer jährlichen Ersparniß von 1490 fl. gekommen. Nun sei die Einnahme auf 31,755 fl., die Ausgabe mit 32,285 fl. angenommen, es übersteige also die Ausgabe die Einnahme jährlich mit 530 fl. Auch das Orchester ersordere eine unumgänglich nothwendige Erhöhung von 600 fl. Ein neues weibliches Mitglied für Oper und Schauspiel sei ebenfalls mit einer Gage von mindestens 800 fl. unentbehrlich, mithin wäre ein weiterer Zuschuß von 1930 fl. jährlich in monatlichen Raten ersorderlich.

Am 24. besselben erfolgte barauf von München eine burchaus abschlägliche Resolution bes Kurfürsten. Man wolle keine weitere Erhöhung, keinen weiteren Zuschuß.

Die Nothwendigkeit einer Vermehrung der sinanziellen Zustüsse ließ sich aber mit dem Ausspruch des landes-herrlichen Willens, daß Alles beim Alten zu verbleiben habe, nicht beseitigen. Natürlich mußte die Intendance fortwährend auf eine Vermehrung der Quellen bedacht sein, und dies brachte denn unter Anderm die Idee hervor, den Preis der Logen zu erhöhen. Wir ersehen dies aus einem bei den Theateracten besindlichen Bericht des eben gedachten Lionard, der darüber sein Gutachten abzugeben ausgesordert worden war. Der Beamte räth in seinem Bericht (vom 7. Februar 1789), nicht schon im nächsten Sommer, sondern erst im Winter mit einer solchen Waßeregel vorzugehen, da "bei einiger Zeit so schlecht gegebe-

nen Studen Serenissimus unzufrieden und bas Bublifum schwierig sei. "

Bemerkenswerth ist die am Eingang des Berichts enthaltene Klage Lionard's, "daß der Theaterauswand durch das erfolgte Engagement einer theuern Actrice, derselben Borschuß und Reisegeld, auch die Ungewißheit, ob sie je gefällt, unnütz erhöht sei ", ein Borwurf, welchen der Intendant in einer Randglosse zu dem Bericht, der dem Minister von Oberndorff vorgelegt zu werden derstimmt war, mit nachstehenden Worten zurückweist: "Den ganz besondern Umstand, warum das Engagement mit der Actrice von Regensburg auf Seine Kurfürstliche Durchlaucht Gutsinden hat müssen ohne Zeitverlust absgeschlossen werden, will ich die Ehre haben, Se. Exc. dem Herrn Minister näher mündlich zu eröffnen, und din von dessen Beifall dieskalls gewiß zum Voraus versichert."

Es ist dies das erste, aber auch das einzige Mal, daß wir hier Herrn von Dalberg die Rolle einer Hoscharge des damaligen Jahrhunderts — pour les menus plaisirs — spielen sehen. Während er die ersorderliche Vermehrung des Zuschusses nicht durchsetzen konnte, wurde er noch genöthigt, kostspielige Launen Serenissimi, wie man damals sagte, auf Unkosten der Theatercasse zu befriedigen.

Für einige Zeit bleibt die Gelbfrage nun ruhen. Am 11. Juli 1790 sieht sich Herr von Dalberg genöthigt an den Kurfürsten nach München die Anzeige zu machen, bag mit Ablauf bes Jahres alle Theatercontracte, welche zufolge früheren Befehls mit fammtlichen Mitgliedern ber hiefigen Buhne auf feche Jahre abgeschloffen worben feien, bermalen zu Ende geben, und " ba es nun erwünscht sei, die vorzüglichsten und brauchbarften Subjecte ber Truppe burch allenfallfige neue Engagements hier zu erhalten, um so mehr als man mit zuverläffiger Gewiß= beit weiß, daß benfelben wirklich ichon von verschiedenen auswärtigen Theaterbirectionen Engagementsanerbietungen gemacht worden, theils von den hiefigen Mitgliedern sich selbst barum bewerben, weil sie wegen ber Fortbauer bes hiefigen Theaters ungewiß find, ferner die neuen Contractbedingnisse, wenn folde nöthig würden, ohnfehl= bar sich vermehren würden, Borschüffe und Reisegelder Die Roften überdies fteigern muften : fo bittet bie Intenbance ben Rurfürsten, ben höchsten Befehl und Auftrag an dieselbe alsbald bahin gelangen zu lassen, mit ver= ichiebenen ber erften und vorzüglichsten Mitglieber bes Schau= und Singspiels in vorläufige Contractsunterhand= lungen (auf fernere seche Jahre etwa) unverzüglich treten au laffen. "

Darauf erfolgt von München unterm 13. Juli in einem kurfürftl. Rescript Genehmigung bieses Antrags mit bem Bebeuten, bei den Unterhandlungen auf den nicht zu überschreitenden, dermalen sestgesetzten Theatersond Rückssicht zu nehmen. Es wurden auf Grund dieses Rescripts die lebenslänglichen Engagements zu Stande gebracht.

- Unterm 1. December 1790 läßt Dalberg ein unterthänigstes Promemoria an den Kurfürsten abgehen, in welchem er fagt:
- "S. D. haben ben erstern und vorzüglichern Mitgliedern bahiesiger Bühne (gleich mehrern Münchener Schauspielern) Bensionszusicherungen gnädigst zu ertheilen geruht, wodurch allen ferneren Forderungen zuvorgekommen und der dermalen auf 22,000 fl. sixirte Besoldungs-Status der gesammten Truppe unveränderlich fest verbleiben kann. "

Weiter wird barin mitgetheilt:

- "a) aus welchem Grunde seit 11 Jahren her die Theaterausgaben sich nothwendig um etwas haben vermehren,
- b) wie durch Abgang und Absterben der meisten aus Churfürstlichem Aerario vorhin besolbet gewesenen Hofsmusicis die Theater-Cassa in der Folge die Erhaltung des Theaterorchesters durch Anstellung neuer Leute allein hat bestreiten müssen,
- c) wie es nun aus angeführten wahren Urfachen eine gänzliche Unmöglichkeit ist, bas Nationaltheater ohne einisgen Zuschuß bermalen erhalten zu können.

Die Einnahmen von Seiten bes Publikums können nicht höher als auf 20,161 fl. angenommen werden, ber Churfürstl. Zuschuß beträgt 10,550 fl., Redoutenhauspacht 1430 fl., mithin kann die Gesammteinnahme nicht höher als auf 32,141 fl. angeschlagen werden.

Daß biefer Bestand niemals zureichen konnte, Schau-

spiel, Operette und bas Orchester zusammen bas Jahr hindurch zu bestreiten, erhellt deutlich aus den verschiebenen Zuschissen, welche Seine Churfürstliche Durch-laucht durch bero General-Cassa sowohl, als auch Endesunterzeichneter aus eigenen Mitteln zu mehreren Malen schon geleistet hat.

Die ständigen Ausgaben, nämlich die Gehälter der gesammten Truppe, des Orchesters und des übrigen Personals betragen 28,957 fl., die übrigen 11 fernern Ausgabsrudriken können zusammen mit 7500 fl. bestritten werden. Zur Erhaltung des Orchesters wird eine überhauptige geringe Vermehrung von 500 fl. annoch ersordert. Dies vorausgesetzt beläuft sich also der Status aller Theaterausgaben auf die Summe von 37,000 fl. Die Einnahme mit der Ausgabe verglichen, ergiebt sich ein beträchtliches jährliches Desicit.

Nun entsteht die Frage: welche Beschränkung und Berminderung ließe sich annoch machen? Die einzig mögsliche Berminderung aller Ausgabsrubriken wäre allenfalls jene der Gehälter der Truppe durch die wirkliche Berabschiedung mehrerer Subjecte mit 1. October nächsten Jahres, wo alle Theatercontracte zu Ende sind.

Wie aber bei einer solchen Berabschiedung die neuerdings gnädigst anbefohlene dauerhafte gute Erhaltung des Rationaltheaters, so wie es bermalen besteht, wohl zu erwirten möglich wäre, läßt sich nicht einsehen. Die ersteren und brauchbarsten Subjecte sind bereits lebens

länglich engagirt, die übrigen stehen alle zusammen in einem mittelmäßigen Gehalte und find zur Befetzung aller Schau= und Singspiele erforderlich. Geringer an Personen besetzt und in mäßigern Gehältern stehend, als hier, ist wohl keine ständige Truppe in Deutschland aufzuweisen.

Unter biefen unterthänigst vorgestellten Umftanben und mahren Verhältniffen bleibt alfo zur bauerhaften Erhaltung bes Nationaltheaters nichts übrig, als Se. Churf. Durchlaucht ziehen entweder ben ganzen auf 22,000 fl. fich belaufenden Beitrag bes Bublitums zum höchsten Aerario und bezahlen baraus 37,000 fl. jährlich zur Theater-Caffa in monatlichen ratis, ober Böchstdiefelben geruhen gnäbigst ein für allemal einen überhauptigen Beitrag von 15,000 fl. aus bem höchsten Aerario zu jenen 22,000 fl., welche bas Bublifum alljährlich zur Theater-Caffa abwirft, beizutragen, wodurch es einzig und allein möglich ift, die hochste Willensmeinung Seiner Churf. Durchlaucht zum ferneren Bergnügen und auch einigen Nuten ber Stadt Mannheim, in die fpateften Beiten binans ohne allen fernern Beitrag, noch einiger Bermehrung bes auf 37,000 fl. ein für allemal zu firirenden festen Theater-Fonds zu bestreiten . . . Daburch fann ein Institut einzig und allein erhalten werben, welches in feinem jetigen guten Stande aus mehr als einer Rudficht fortgesett zu werden verdienet, und wodurch Endesunterzeichneter in Butunft nicht mehr wie bisher

ber Gefahr ausgesett bleibt, aus eigenen Mitteln zur Erhaltung biefer Churfürstlichen Stiftung beitragen zu muffen.

Schließlich bemerkt Enbesunterzeichneter, daß er den Ersatz seines bis anhero zur Theater-Cassa geleisteten Zuschusses aus eigenen Mitteln, wie solcher aus der Theater-Rechnung zu entnehmen ist, lediglich der Groß-muth Seiner Churfürstl. Durchlaucht (ohne eine bestimmte Entschädigung dafür zu sordern) unterthänigst anheimstellt

v. Dalberg. "

Mannheim, 1. Dez. 1790.

Dem Promemoria waren als Einleitung einige "Bemerkungen über ben Gang bes hiesigen Theater-Wesens zur besseren Verständigung des anjetzt festzusetzenden Status der Theater-Dekonomie" vorausgeschickt, welche in Nachstehendem mitgetheilt zu werden verdienen.

"Sogleich bei Entstehung bes hiesigen Nationals-Theaters war es die höchste Absicht Seiner Churfürstlichen Durchlaucht, daß dasselbe auf einen guten, und zugleich dauerhaften Fuß gesetzt werden sollte. Denn ein schlechtes oder mittelmäßiges Theater würde in keiner Art und Weise die bei einer solchen Stiftung zum Grunde gelegte höchste Absicht (der Stadt Mannheim Bergnügen, und durch Anlockung von Fremden sowohl, als durch einen daurch erwirkten Circulations-Fond, Nuzen und Borstheil zu verschaffen) erfüllet haben. Daß die hiesige Bühne seit ihrer Entstehung sich zu dem Ruf einer vorzüglich guten empor geschwungen hat, ist wohl so wenig zu leugnen, als daß die höchste Absicht dadurch bisher erreicht worden ist.

Daß die gnädigste Unterstützung Seiner Churfürstlichen Durchlancht sowohl, als die anhaltend ausgezeichnete Theilnehmung der auswärtig besuchenden Fremden, und der Bewohner hiesiger Stadt diese Borzüglichkeit bewerkstelligt haben, ist eine bekannte Sache und bedarf keines nähern Beweises.

Aber so gewiß es ist, daß die Schauspiel-Kunst überhaupt sowohl, als der Geschmack an derselben, dis anher immer mehr in Deutschland gestiegen ist; ebenso gewiß ist es wohl auch, daß sich während der elsjährigen Existenz unserer Bühne solche Beränderungen zugetragen haben, theils im System des Schauspielwesens überhaupt, theils auch im Geschmacke der Zuschauer, welche zu auffallend sind, als daß sie bei dieser Gelegenheit übergangen werden könnten, weil sie zu viel Einsluß in die Dekonomie des Theaters selbst gehabt, und annoch haben.

Die ersteren Jahre erheischen fast keiner Erwähnung; bie Bühne war in ihrer Entstehung neu und die Lust zur Neuheit verschaffte auch den ältesten und mittelmäßigsten Stücken Zulauf. Der Operetten bediente man sich damals nur zur Aushülfe; dadurch wurde sehr vieles erspart; man sah sie mit Bergnügen, ohngeachtet sie verspart;

altet waren; und die Schauspiele konnten, der Ungewohn= heit wegen, öfter als jetzt wiederholet werden.

Auf einmal kam in Deutschland eine Gattung Schaufpiele auf, welche aus der Baterländischen Geschichte genommen, einen opernmäßigen Auswand von Garderobe, Decorationen und Comparsen erforderte. Allenthalben wurden sie gegeben und um den Beitrag des Publikums nicht zu vermindern, mußte man ehenfalls solche kostspielige Stücke hier aufführen lassen, wodurch aufs Neue wieder Bergnügen am Theater erweckt und die Lust, das Theater zu besuchen, vortheilhaft erhalten wurde.

Mit bem Jahre 1783 und 1784 entstand ein anberer Geschmad, welcher nothwendig auch ein verändertes Theaterdirection8=Suftem in Deutschland überhaupt, fowie hier besonders nach sich ziehen mußte. Durch die Ericheinung ber Operette " bie Entführung aus bem Gerail", und b. m. fing bas Bublitum sowohl hier als auch ander= warts an, fein bisberiges Bergnugen an bem Schaufpiel zu theilen, und die Operetten, welche bisher nur als Rebenwert betrieben worden, mußten nun zur Abwechselung, und um fowohl bem Bunfche bes Bublitums Benuge gu leisten, als der Theatercasse bessere Einnahmen zu verfcaffen, von allen Theaterbirectionen mit bem Schauipiele gleich gesetzt werben. Man forberte jetzt Compofitionen von den berühmteften Deistern, welche, theils aus bem Italienischen, theils aus bem Frangofischen übersett, mit einem toftspieligen Aufwande erscheinen mußten, wenn

ber Geschmad am Theater erhalten werden wollte. Aber welche Beränderung entstand nicht hierdurch im Schausspielwesen überhaupt!

Bisher konnte man kleine Operetten zur Abwechselung geben, die weber ausgezeichnete Sänger noch Sängerinnen, noch sonst einen kostspieligen Auswand erforderten; und nun mußten diese neuen lhrischen Producte nicht allein theuer anerkauftwerden, sondern sie erforderten auch Sänger und Sängerinnen zur Darstellung, welche größtentheils Meister in ihrer Kunst sind, und daher auch als solche bezahlt werden müssen, der Choristen, Decorationen, Comparsen, Kleiderauswandes, und kostbaren Schreibgebühren nicht zu erwähnen, welche diese neuen Producte ganz unumgänglich nach sich ziehen.

Auch das recitirende Schauspiel muste nothwendig dadurch zu einem größeren Auswande als vorher steigen, wenn eine Direction soviel durch die Comödie, als durch die Operetten einnehmen wollte.

Seit ben letzteren 5 ober 6 Jahren her übergaben die Schriftsteller, welche für die Theater arbeiten, nur alsdann ihre Stücke dem Druck, wenn sie solche einige Zeit vorher an die vorzüglichsten Bühnen im Manuscripte verkauft hatten. Der gedruckten gut en Stücke um wohlfeilen Preis wurden badurch so wenige, daß, wenn das hiesige Schauspielwesen nicht einschlafen, und zweckmäßig eintragen sollte, keine andere Wahl übrig blieb, als dem Beispiele der vorzüglichsten Bühnen Deutschlands zu

folgen, und ebenfalls Manuscripte zu erkausen; benn blos allein burch Reuheiten und folglich burch beständige Abswechselung konnte die hiefige Bühne (bei einer im Grunde so geringen Anzahl von Zuschauern) 11 Jahre lang mit gutem Erfolge und Zusriedenheit erhalten werden.

Daß ber Zweck hierbei nicht verfehlt und bas Schaufpielwesen in gutem Gange erhalten worden, ist wohl badurch ersichtlich: daß nach einem elsjährigen Bestand bie Einnahme von Jahr zu Jahr zugenommen hat, wie es beigefügter elsjähriger Rechnungsauszug sattsam beweiset\*).

Der Gehalt ber Schauspieler und bes Orchesters, welche die Hauptausgaberubriken ausmachen, können bei gegenwärtiger Beleuchtung nicht wohl ohne Erwähnung bleiben.

Der Gehalt der gesammten Schauspielertruppe bei Errichtung der hiefigen Nationalbühne betrug nur 15,100 fl.

Dieser geringe Betrag konnte freilich bamals bestehen, weil bas Personal gedachter Truppe mehrentheils blos ans versprechenden jungen Leuten bestund, welche sich mit mittelmäßigem Gehalte anfangs begnügten, und nach Berslauf des ersten Jahres kamen wieder Anfänger dazu, welche jährlich nur 150—200, höchstens 350 fl. Besolvung hatten. So wie aber die Meisten berselben ihre

<sup>\*)</sup> Siehe oben G. 188 ff.

Talente entwicklt, und sich vollkommener gebildet hatten, so erhielten sie auch mehr auswärtigen Ruf und zugleich fremde ansehnliche Anerbietungen. Kein Wunder also, wenn ihre Gehalte bei jedesmaliger Contractserneuerung darnach um etwas vermehrt werden mußten, damit durch dieser Leute Beibehaltung noch größere Unkosten erspart wurden, welche die Berschreibung auswärtiger brauchsarer Subjecte nothwendig erfordert haben würde. Unterdessen sie Münchener und andere auswärtige um ein merkliches annoch zurück."

Auf bies Schreiben fam unterm 18. 3an. 1791 aus München eine eigenhändig vom Rurfürsten unterschriebene, vom Reichsgrafen von Oberndorff contrasignirte Antwort: "Es befehlen Se. Kurfürstl. Durchlaucht Dero tit. Freiherrn von Dalberg unter nochmaliger Wiederholung ber unterm 24. Septembris 1788 ergangenen und ftradeft zu vollziehenden hochften Willensmeinung andurch gnädigst, allen und jeben Schauspielern und Schauspielerinnen, wie auch Sängern und Sängerinnen bes Mannheimer Nationaltheaters, welche neue Zulagen verlangen follten, zu erklären, bag, mo ein jedes Theater-Mitglied ohnehin in ansehnlich und hinlänglicher Bage ftebet, teine fernere Bulage mehr Statt finden, augleich auch keine neuen Theater=Contracte länger, als auf ein Jahr hinaus (es fei foldes ausbrucklich ober stillschweigenb) abgeschlossen, sonbern einem jeben Mitglieb bes Theaters freigelaffen werden folle, nach einer wechselseitigen Auffündung von sechs Monaten voraus, die bortige Bühne gegen eine andere auswärtige zu vertauschen; wobei höchstgebachte S. R. Durchl. jedennoch gnädigst versichern, daß auf diejenigen Subjecte, welche sich burch vorzüglichen Fleif und gutes fittliches Betragen fernerbin auszeichnen werden, in Ansehung hinlänglicher Belohn: und Berforgung in ihrem Alter und bei allenfalls eintretenber Unvermögenheit fernerer Dienstleistung, billig mäßiger bochfter Bebacht genommen werben folle, meshalben über bas Wohlverhalten und ben befonderen Fleif eines jeden Theatermitglieds insbesondere von der Theater-Intendance nach Ablauf von seche Jahren ein näherer unterthänigster Bericht zu erstatten ift. Uebrigens aber mehr Böchstgebachte Kurf. Durchlaucht genehmigen, baf die von tit. Freiherrn von Dalberg vorigen Jahres vorgeschoffenen 5000 fl. nach und nach, nach Berhältniß ber Caffe-Umftande, aus ber Theater-Caffe hinwieder zurlichezahlet, bei erstbesagter Caffe aber fünftig statt baarem Gelde keine Brivatanweisungen, so nicht zur Rechnungsausgabe geeignet, eingelegt werden follen. "

Es läßt sich benken, wie unangenehm bem Intenbanten ber ewige Kampf um bas Nothwendigste werben mußte. Dies bewog ihn auch wiederholt um Enthebung von seiner Stellung zu bitten, worauf aber ber Kurfürst nicht einging. "Se. Churf. Durchlaucht" — schreibt Dalberg unterm 4. Febr. 1791 von München aus, wo er

fich bamals befand, an ben Minister von Oberndorff nach Mannheim - "haben mein wiederholtes Anfuchen, bas ganze Theatergeschäft einem Anbern in Mannheim übertragen zu burfen, abgelehnt." Fortgesetzt wurden auf höhere Anordnung Vorschläge zu Ersparnissen gemacht, bie indeg, ba bie Berwaltung eine vortreffliche und mohlgeordnete war, reelle Einschränfungen alfo nicht gefunden werben konnten, höchstens zu Papiervergendung für bie betreffenden Aufzeichnungen, zu einem praftischen Refultat jeboch nicht führten. Go erscheint am 22. März 1791 ein Bericht bes furf. Beamten fr. von Foersch, "bei Churf. Theatervekonomie einzuführende verschiedene Ersparniffe und sonftige Einrichtungen betreffend, in Folge bes burch Rescript vom 18. Jan. ertheilten Befehls, fämmtliche Ginnahms= und Ausgabsrubrifen zu prüfen. \* Der gute Mann ift nach langer Brufung zu folgenben Borfcblägen gekommen, beren Kleinlichkeit so recht bie bureaufratische Natur ihres Urhebers anzeigt:

- 1) An Comparsen und Choristen sei zu sparen, bie Schanspieler und Schauspielerinnen, so wie Sänger und Sängerinnen bafür zu verwenden.
- 2) Blechner Sorgenfrey erhalte von jeder Borstellung 9 fl. 15 fr. für die Theaterbeleuchtung, NB. im Unschlitt, indem das erforderliche Wachs besonders angekauft werden müsse. "Wenn das Theater in der Ordnung bedient würde, so könnte dieser überspannte Beleuchtungszohn etwas weniger auffallen." Der Berichterstatter

schlägt vor, durch eine zu gestattende Concurrenz mit den übrigen Mannheimer Flaschnern die Beleuchtungskosten zu mindern. Er glaubt, daß dadurch jährlich 300 fl. erspart werden können.

3) Man folle barauf achten, baß tein Billetunter= fchleif vorkomme.

Eine Weile nahm die Sache eine bessere Bendung, das Desicit verwandelte sich, wenn auch nur vorüberzgehend, in einen Ueberschuß. In einem Promemoria Dalberg's vom 16. October 1792 an den Kursürsten bei Ueberreichung der abgeschlossenen Jahresrechnung heißt es: die vorjährige Einnahme habe 44,565 sl. 32 fr., die Ausgaben 39,176 fl. betragen. Die Ursache der hohen Einnahme sei theils der zahlreichen vorjährigen Anwesenheit der emigrirten Franzosen, theils dem Zulauf der kaiserlichen Offiziere aus dem Schwedinger Lager zuzuschreiben. Das war eine letzte, glänzend aufflammende Gunst der Berhältnisse, die bald um so trübern Zuständen Blatz machte, in welchen sich Dalberg's ganze Bedeutung für das Mannheimer Theater bewähren sollte.

In Folge ber zunehmenben Ariegsbebrängnisse erging am 1. Februar 1794 ber Besehl bes Aurfürsten, es solle wegen Stodung ber Finanzen bas Schauspiel gänzelich unterbleiben. Diesen Schlag abzuwenden, barauf tam Alles an. Zuerst richteten auf Dalberg's Beranlassung am 6. Februar die Mannheimer Gastwirthe (Glödle in ber Neuen Pfalz, Alexander Frisch zu ben drei

Rönigen, Benner jum turpfälzischen Bof, Bedel jum golbenen Bod, Diettel jum Mainzer Bof, Seit jum Bring Rarl, Wittwe Frölich jum goldenen Bflug) eine Betition an ben Rurfürsten um Beibehaltung bes Thea-Am 8. Februar fandte Dalberg eine ausführliche Borftellung in bemfelben Betreff ein. Erfparnif fei ber Sauptbewegungsgrund ber höchsten Berfügung gemefen. Db aber biefer Endzweck erreicht werbe? 3m Jahr 1778 fei bas Nationaltheater in ber gnädigsten Absicht bier errichtet worben, die Stadt Mannheim wegen ber nach München verlegten Residenz einigermaßen zu entschädigen. 3m Theater=Stiftungs-Rescript vom 1. September 1778 beife es wörtlich, bamit zu einiger Nahrungsbeihilfe ber hiefigen Stadt und Bürgerichaft beigetragen werbe. Durch bas Theater fei alliährlich ein Betrag von ca. 38,000 fl. und barüber in Umlauf gebracht worden, wozu das fürstliche Aerarium nur 15,000 fl., Die reichere Claffe ber Mannheimer Stabtbewohner nehft ben bas Schausviel besuchenben Auswärtigen und Fremden bas Uebrige beigesteuert. Der Rugen biefer Circulation bedürfe teines Rachweises, nun frage es sich aber weiter, ob nicht bas höchste Aerarium burch Einziehung bes furf. Beischusses mehr erschwert als erleichtert werbe. Die Behälter fammtlicher Schaufpieler und Schaufpielerinnen, Sanger und Sangerinnen (30,994 fl. 20 fr. im Gangen) gründeten fich auf formliche, von Gr. . Rurf. Durchlaucht auf bestimmte Jahre bestätigte Contracte, wovon die meisten Kraft hochst eigner Unterschrift auf lebenslängliche Zeit angestellt feien. Es fei beshalb auch feinem Mitglied bie willführliche Austretung vor Ablauf feiner Contractzeit verstattet worben. Zum Bemeife biefer Behauptung wird angeführt, es fei bie aus ihrem Engagement entwichene Schauspielerin Reilholz laut Rescript vom 28. Juni 1792 zu einer Contractsbruchvergütung von 1200 fl. verurtheilt worden, ebenso habe fich bie Schauspielerin Albrecht 1793 wegen nicht ausgehaltener Contractzeit mit 300 fl. abfinden muffen. Als ber Schauspieler Rennschüb sich nach Frankfurt habe engagiren wollen, habe ber Rurfürst rescribirt (11. Oct. 1791), es feien ibm zwar aus besonderer Rudficht 6 Donate von feinen Contractverbindlichkeiten nachzulaffen. feiner Frau Contract aber bis zum Enbe von ihr auszuhalten. Bas bas Orchesterpersonal angehe, so sei baffelbe zwar nicht burch förmliche Rurf. Contracte engagirt, ihm aber höchsten Orts wiederholt wegen ber so fehr geringen Behalte feierlich versprochen worben, bak es nach und nach in bas Münchener hoforchefter beförbert und baburch verbessert werden solle. Diese versprochene Beforberung habe bisher noch Reiner erhalten, fie hatten alfo ein erworbenes Recht, sich an dem ihnen gegebenen Berfprechen bes Rurfürsten zu halten und wenn ihnen durch Abbestellung des Theaters ihre Lebsucht ganz genommen werden wollte, ihre bisherigen Gagen bis zur Erfüllung ber ihnen gemachten Aufage rechtlich ju forbern.

Das fibrige Personal könnte entlassen werben, nur wäre wohl noch die Garberobiere Wittwe Meyer, sowie ber Theatermeister Mann beizubehalten, da die Bibliothet, Decorationen 2c., einen Werth von mehr als 70,000 fl. repräsentirend, doch nicht ohne Aussicht bleiben könnten.

Darauf erfolgte in einem Rescript des Ministers Oberndorff vom 20. Februar Antwort. Der Kurfürst sei zwar auf den berichtlichen Vortrag Dalbergs hin geneigt, die fernere Beibehaltung des Theaters in Rücksicht der dabei in Betracht gekommenen Bedenklichkeiten wieder gnädigst zu verstatten, er wolle jedoch in Bedacht genommen haben, ob nicht von dem Kurf. Beitrage von jährl. 15,000 fl. etwas abgebrochen werden könne. Dalberg solle also zu vernehmen geben, auf welche Beise die gnädigst befohlene Beitragsverminderung zu bewirken sein möge.

Am 22. Febr. 1794 antwortete Dalberg baranf, es sei erst nach Berlauf einiger Monate möglich, näher anzugeben, wie etwa ber turf. Zuschuß, ber vor ber Hand ganz unentbehrlich, weil längere Zeit wegen bes Theaterschlusses gar keine Einnahmen gemacht worden, zu vermindern sei.

Bor allem aber geht fein Antrag bahin :

1) Die Wiebereröffnung bes Theaters längstens auf ben 1. bes Monats März zu verordnen. 2) Die Bezahlung des bisherigen Zuschusses und des rücktändigen monatlichen Beitrags fortleisten zu lassen zc. 2c.

Oberndorff erwiedert darauf an demselben Tage be-

willigend mit dem Anfügen, Dalberg solle nach 3 Monaten über den Theaterökonomiezustand und den neuen Ersparnisplan Rechenschaft ablegen.

Die Wiedereröffnung der Bühne hatte Dalberg nicht durch seine Borstellung bei dem Kurfürsten erreicht, sondern ganz besonders durch die Geschicklichkeit und den Nachdruck, womit er in München die Sache zu betreiben wußte. Hatte er ja doch in Mannheim selbst mit den barocken Ansichten des Regierungscollegiums zu kännpfen, welches "in Andetracht der bedenklichen Zeiten " durchaus nichts vom Theater wissen wollte. Aber in München siegte endlich sein imponirender Einfluß. Mit Recht konnte ihm daher ein im Cabinet des Kurfürsten angestellter höherer Beamter, von Stengel, am 17. Februar schreiben: "Die Wannheimer Schaubühne ist nun gerettet. Ew. Excellenz hat das bortige Publitum nun aufs Neue dieses Bergnügen und die Bürgerschaft diese Wohlthat zu danken."

Bei der Fortdauer der finanziellen Bedrängnisse war es nicht zu verwundern, wenn man in München trot dieser erneuten Zusicherung sich fortwährend mit dem Wunsch trug, die Last des Mannheimer Theaters los zu werden. Unterm 26. Juli desselben Jahres schon läßt der Kurfürst durch Oberndorff bei Herrn von Dalberg anfragen: wie kann das Mannheimer Nationaltheater, ohne dasselbe plöglich und gänzlich aufzuheben, dis auf glücklichere Zeiten hinaus suspendirt werden?

Darauf antwortet Dalberg am 4. August 1794 mit folgenden Borschlägen:

- 1) Nach einer auswärtigen andern großen Stadt z.B. Regensburg, Brag, Augsburg, Cassel, Hannover ober einer ähnlichen andern die Truppe zu versenden, wo sie sich dann von dem Beitrag des Publikums allda ein ober mehrere Jahre lang erhalten müßte.
- 2) Der Kurfürst solle alsbald dafür das Privilegium erwirken.
- 3) Die Truppe müßte ben Namen Kurpfälzisches Nationaltheater beibehalten u. f. w.

Sollten Se. Aurf. Durchlaucht bei ber wirklichen Ausstührung obgedachten Borschlages zu viel Schwierigteiten finden und Höchstieselben wollen lieber der Stadt Mannheim versprochener Maßen ihr Bergnügen und den für dieselbe damit verbundenen Bortheil durch die Fortdauer des Theaters ferner genießen lassen, so erfordert die Erhaltung desselben den bereits durch mehrere frühere höchste Rescripte zugesicherten monatlichen Kurf. Beitrag aus der General-Cassa sowohl, als aus dem Redoutenhauspachte. Sollten aber gegen alles Bermuthen gedachte höchste Beiträge zur Erhaltung des Theaters nicht geleistet werden, so wäre wohl zu diesem Ende der einzig mögliche, ohnzielgesetzliche Borschlag folgender:

1) Die Theaterintendance wäre von Gr. Kurf. Durchl. zu bevollmächtigen, die zur Theaterunterhaltung bestimmte

Jahresbeitragssumme von 15,000 fl. für das nächst= laufende Theatraljahr aufzunehmen.

- 2) Als Bfand bafür bie auf 26,000 fl. geschätte Theatergarberobe einzuseten.
- 3) Das Capital besonders noch von Gr. Rurf. Durchl. zu versichern.
- 4) Könnte die Kückzahlung dieser Capitalsumme nach Ablauf von vier Jahren mit 5000 fl. jährlich aus der Theatercasse oder aus dem Theateraerarium leicht absgetragen werden.
- 5) Die Interessen ber Summe aus ber Theatercasse zu bestreiten und bazu
- 6) Durch Bermehrung von 24 Theatervorstellungen jährlich das Abonnement etwas zu erhöhen.

Wäre man nach vier Jahren nicht in der Lage, das Capital zurückzuzahlen, so könnte man dem Darleiher die verpfändete Garderobe überlassen und das Theater ohne Entschädigung der Theatermitglieder (einschließlich der pensionirten) ausheben, welches früher nicht wohl geschehen könnte, weil die sämmtlichen Theatercontracte auf vier Jahre annoch hinaus laufen und dis dahin versbindlich sind.

In Erwiederung dieser Borschläge kam von München unterm 31. August 1794 ein kurf. Rescript. Der Kurfürst — heißt es barin — finde den Borschlag für ein reisendes Kurf. Nationaltheater mit dem Gebrauch der Kurf. Garderobe ebenso wenig angemessen, als das Theater

bermalen eingehen zu laffen ratblich, Bochftbiefelben haben vielmehr ben gnäbigsten Entschluß gefaßt, bag baffelbe fernerhin und noch zur Zeit in verschiebener milber Rudficht für bas Mannheimer Bublitum fowohl, als bie Bürgerschaft, jedoch bermafen beibehalten werben foll (wir führen nur bie bezeichnendsten Buncte an), 1) bak das Theater bei eingefallener Trauerzeit fo lange wie in Minchen geschloffen bleibe . . . 5) bie möglichste Sparfamfeit in ber Dekonomie und Ginftellung entbehrlicher Ausgaben überhaupt einzuführen, befonders aber " zur Ginwarmung eines Zimmers bem Caffirer teine 6 Wagen Holz zu bezahlen, auch keinen befondern Theateractuar zu halten und biefen mit 50 fl. zu gratificiren, ba ohnebem ber Regisseur jährlich 300 fl. extra bezieht, ingleichen keine theure Theater-Einheizerin mit freiem Quartier benebst 6 fl. Monat-Gelb zu halten, wie auch für Comparfen baburch bie Ausgaben zu vermindern, daß bie Acteurs und Actricen ohne Ausnahme bazu sich gebrauden zu laffen haben, und endlich bas überflüffige und gar wohl entbehrliche geringe Personal abzuschaffen . . . " 6) Der Theaterintendance foll erlaubt sein, nicht 15,000 fl. auf einmal und zu einem Caffavorrath, sonbern im Fall ber Noth nur ben wahren Abgang und Erforderniß gegen Berpfändung der Theatergarderobe aufzunehmen.

In bem Rescript äußert sich so recht die Rleinlichteit ber bureaufratischen Anschauungen, welche von Mann-

heim aus, wir werben gleich sehen burch wen, ihren Weg in das kurfürstliche Cabinet nach München gesunden hatten. Dalberg war indeß der Mann, ihnen gehörig zu begegnen. In einem ausssührlichen Promemoria vom 29. September beklagt er sich zunächst über die Art und Weise, wie sich der Herr Hofkammerrath Link auf der Generalcasse gegen den Logenausseher Saab benommen. Dieses Benehmen — fährt Dalberg fort — sei um so unbegreislicher, als derselbe (einer allgemein hier bekannsten Sage nach) sich selbst berühmen soll, das oben angezogene höchste Rescript vom 31. August auf seinen Bortrag veranlaßt zu haben, in welchem der Theatersintendance der unverdiente Borwurf entbehrlicher Ausgaben, das heißt einer übel geführten Dekonomie, gemacht wird.

Die Schuldigkeit und zugleich der Wunsch, jeden höchsten Besehl streng und pünctlich zu befolgen, fordere die gehorsamste Theaterintendance auf, ein und andere Bunkte obgedachten höchsten Rescriptes zu erläutern und sich wegen anderer eine nähere höchste Bestimmung unterthänigst zu erbitten und zwar vorzüglich in Ansehung des. 5. 5 gedachter höchster Weisung, worin nämlich besohlen wird: die Einstellung entbehrlicher Ausgaben überhaupt einzussühren, besonders aber zu Erwärmung eines Zimmers dem Caffirer keine 6 Wagen Buchenholz zu bezahlen.

Der Theaterintenbance seien in ber That gegenwärtig (ba alle Ansgaben beim Theater schon außerorbentlich beschränft find), keine überflüssig entbehrliche Ausgaben überhaupt mehr bekannt, fie müffe also andurch gehorsamit anfragen, welche berlei Ausgaben beim Theater annoch ferner eingestellt werben follen, wobei er zugleich bemerten muffe, baf bem neu angestellten Caffier Durd nicht eingefallen ift, die Bezahlung für 6 Bagen Buchenholz zu verlangen, obichon ber vorige Theatercaffier Berr Sartori folde, laut früherem bochften Rescripte, wie billig genog. Den Theateractuar betreffend, welcher nicht mehr foll gehalten werben, und beffen Gratification mit 50 fl. ju viel scheint, weil der Theater-Regisseur schon 300 fl. extra beziehen foll, wird gehorfamst bemerkt, dag Berr Rath Zhwny als Theater-Confulent alle in bas Rechtsfach einschlagende, und beim Theaterdepartement gar öfters vorkommenbe burgerliche Rlagfachen, Obsignationen, Inventarisationen, Bertheilungen 2c. unentgelt= lich besorgt, wobei er sich aber, wie sehr billig ist, ausbedungen hat, daß fein Schreiber Ramens Biefer, welcher als Actuarius die Theater-Commissions-Brotocolle führt. abschreibt und mundirt, einige Belohnung für seine Arbeit empfange. Wenn biefer Actuarius nun, nach Berlauf von mehreren Jahren, endlich einmal eine fo geringe Gratification von 50 fl. erhält, ba er besonders noch nach bem Tobe bes Sartori bis zur Anstellung bes neuen Caffiers bas gange Theaterrechnungswefen beforgt bat,

so glaubt man gewiß, daß Ge. Kurf. Durchlaucht bei naherer Brufung und hochster Ginficht Diefe fleine Ausgabe für gerecht und billig halten und bie fernere Beibehaltung eines solchen Actuars um so mehr für nöthig erachten werben, als bie Theaterintenbance für eine Berichtsstelle in Erster Inftang erklärt worden ift, mithin es unschicklich mare, wenn ber Theater-Regisseur, welcher ein Schauspieler, aber fein Rechtsverständiger ift , zu bergleiden Geschäften wollte gebraucht werben, zumal berfelbe nicht extra, fondern in Gemägheit höchsten Rescripts als Theater=Regisseur, so wie feine Borfahren Meper und Rennschüb, ben geringen Gehalt von 300 fl. ju beziehen hat. Bormals habe Sehler hier 1200 fl. für Diese Regiffeurstelle bezogen, Marchand in Dinnchen habe 800 fl. bafür, welches bie geringste Bage eines folchen bei allen übrigen auswärtigen Theatern fei.

In obgedachtem höchsten Rescripte werde ferner befohlen, "teine Einheizerin beim Theater mehr
zu halten." Die zum Einheizen sämmtlicher Theaterösen angestellte Frau besorge zugleich die Säuberung
des Theaters, der Gänge und der Straßen um das Comödienhaus, sowie auch der Garderobe und Anziehzimmer,
benebst sei sie angestellt, über den Theaterholzvorrath zu
wachen, damit kein Unterschleif damit getrieben werde.
Es frage sich also unterthänigst, wer solle diesen, der
Theaterökonomie zum offenbaren Bortheil gereichenden
Dienst versehen? und wer würde denselben wohlseiler
Istland und Dalberg.

versehen wollen, wenn diese arme Frau abgeschafft wird?

Desgleichen erwartet man ehrfurchtsvoll bie nähere, namentliche Bestimmung berjenigen Theaterpersonen, welche höchsten Orts für überflüffig, entbehrlich gehalten und gleichfalls abgeschafft werden sollen. Rur fei es erlaubt, vorderfamft hier unterthänigst anzuführen, daß bei manchen Studen bie Schauspieler ichon boppelte Rollen fpielen mußten, bag fein einziges Rollenfach hier (wie bei ben meisten andern Theatern) boublirt sei, daß mithin nicht angegeben werben könne, welches von ben Theatermitgliedern zu entbehren fei, man vielmehr mit Gewisheit behaupten dürfe, daß die Anzahl von 26 Bersonen (aus benen die hiesige Truppe bestehe), für Oper und Schauspiel zusammengenommen noch zu gering fei; besonders jest wegen bes Todes bes Schauspielers Beil, für den unumgänglich noch ein anderes Subject balbigst engagirt werben muffe, wenn anders die Schauspiele orbentlich fortgegeben, und die Theatercasse keinen Schaben erleiben folle.

"Endesunterzeichneter"...— heißt es schließlich in bem Promemoria — "unterwirft übrigens die, seit 19 Jahren her mit keiner geringen Mühe geführte Theaterökonomie und Ordnung der näheren, strengsten, höchsten Prüfung und ist überzeugt, daß er in Ansehung bessen keine gegründeten Borwürfe verdient, welche ihm anstatt der verhofften Zufriedenheit Gr. Kurf. Durchl., (nachbem er fo lange her Gelb, Mühe und Zeit bei biefem Theaterführungsgeschäfte aufgeopfert hat) in oben bemeldtem höchsten Rescript
gemacht worden. Er wiederholt diesem zufolge seine
unterthänigste Bitte, ihn von gedachtem Geschäfte gnädigst
zu befreien und solches einem andern aufzutragen, der es
vielleicht zur mehreren höchsten Zufriedenheit führen wird.

Dalberg."

Die bureaufratischen Berationen hörten gleichwahl nicht auf. Am 3. und 20. October besselben Jahres kamen abermals kurfürstliche Schreiben aus Minchen an ben Intendanten, welche ihn zu nachstehender Replik nöthigten.

"Durch die höchsten Rescripte vom 3. und 20. v. Mts. wird 1) der Theatereinheizerin ein monatlicher Gehalt von 6 fl. nebst freier Wohnung und freiem Holzbrand allzuhoch gehalten und eine billigere Behandlung diesfalls verordnet; 2) wird befohlen, daß der Borschuß des verlebten Schauspielers Beil von 350 fl. nicht ordnungswidrig mehr außer Rechnung gelassen, sondern beshörend beigeholt, und die Zahlung dessen weiterer Privatschuld mit monatlich 20 fl., so wie 3) die Bezahlung des Lehrgeldes von 150 fl. an Mad. Bec sür Mle. Jagemann nicht statthaben und eingestellt sein soll.

hierauf muß man unterthänigst bemerten, wie

ad 1) die Angabe, als habe die Theatereinheizerin jemals freie Wohnung und gar noch freien Holzbrand gehabt, ganz ungegründet sei. Ausweis beigefügter Zeugnisse hat die Frau für ihre, gewiß nicht geringe Arbeit beim Theater niemals mehr als 6 fl. monatlich bezogen.

ad 2) hat fich aus bem, nach bem Tobe bes Schausvielers Beil abgehaltenen Protocolle ausschlieflich ber Schuld an das Theater, eine überhauptige Schulbenlaft von 3507 fl. und aus bes Berlebten Sinterlaffenschaft taum fo viel übrig vorgefunden, als zu feinem Begrabnif erforberlich mar. Deffelben hinterlassene Wittme legte baber Die Schlüffel auf ihres Mannes Grab und fammtliche Beil'sche Creditorschaft erklärte, bag, weil ohnehin gar nichts aus bes verftorbenen Schuldners Nachlag gu gehaben fei, fie von allen ferneren Forberungen abstünde. Was tonnte es unter biefen Umftanben nun ber Theatercaffe nuten, ben Beil'schen Borschuß von 350 fl. in ber Theatermonatbrechnung als Ausstand jedesmal länger nachzuführen, ba die Ohnmöglichkeit bewiesen mar, benselben jemals beiholen zu konnen? Die hinweglaffung biefes Borichufpoftens (welche nach genau erwogenen Umständen von Intentance wegen ber Theatercasse anbefoblen worden ift) verdient also wohl nicht den höchsten Vorwurf von Rechnungswidrigfeit; foll aber beffen ohngeachtet bie Nachführung biefes (zu ewigen Tagen gewiß unergiebig bleibenben Boftens) in Rechnung beständig nachgeführt werden, so wird man gehorsamste Folge leiften. Bas fobann ben bem verftorbenen Beil geleisteten Brivatvorschuft betrifft, so hat es bamit folgende Bewandniß. In der Absicht gedachten Beil aus häufigen

Bucherschulden und aus bem ganglichen Berberben zu retten , leiftete ber Softellermeifter Berr Friedrich bemfelben vor einiger Zeit einen Borfchuf von 500 fl. und zu des Darleihers Sicherheit wurde bis zur Tilgung gebachter Schuld bes Beil's Gage überhaupt und insbefonbere ausweis vorjähriger Theaterrechnungen ein stipulirter monatlicher Abzug zum Unterpfand bemfelben eingefett, und von mir, Endesunterzeichnetem, nach bes herrn Friedrich Berlangen auf Beil's Gage eigens garantirt. Wenn nun burch biefes Arrangement ein vom biefigen Bublitum fo beliebter Schauspieler, welchem eben bamals bei Endigung feines hiefigen Contracts Engagement in Wien angeboten mar, bei hiefiger Bühne erhalten und ber Theatercaffa baburch ein so merklicher Vortheil verschafft worden ift, so konnte ich mit Grund glauben, baf bie noch zum Theil restirende Zurückzahlung oben= erwähnter Borfchuffumme ber Billigfeit gemäß aus ber, ber Theatercaffe anheim gefallenen, zur Sicherheit obigen Darlebens eingesetzten Beil'ichen Gage fortentrichtet werben burfte. Um aber ben allergeringsten Berbacht gu beseitigen, als wollte ich hierbei ben kleinsten Privatvortheil erzielen, so bin ich auch bereit, biefen bem Theater bisher zum nicht geringen Bewinn gereichten Borfchuf ex propriis zu bezahlen, wenn foldes Se. Rurf. Durchl. befehlen, nur muß ich mir zur einzigen höchsten Onabe ausbitten, baf berjenige Berr Referent in Theatergeschäften, welcher burch feine einseitigen, auf unrichtigen Angaben

(wie oben bewiesen worden) öfters gebanten Anträge höchste Rescripte veranlaßt, welche alle und jede zu Erhaltung des Theaters abzielende Borschläge ohne nähere Prüfung geradezu als unstatthaft verwerfen und nebst diesem der Theaterintendance Beschränkungen von Ausgaben auserlegen, welche theils niemals existirt haben, theils auch, ohne der bisherigen Ordnung und Dekonomie zu schaden, nicht so geradezu abgestellt werden können, höchsten Orts angewiesen werde, sich jedesmal bestimmt und mündlich mit mir Endesunterzeichnetem zu benehmen, so oft ihm bei der immer genau vom Theatercommissario Herrn Hofstammerrath Linck revidirten Theatersührung. oder bei den von Intendance wegen gemachten Borschlägen und Anträgen Zweisel und Bedenklichseiten aufstossen sollten.

ad 3) hat Mad. Beck für die ohnlängst erst engagirte Mle. Jagemann kein Lehrgeld mehr zu beziehen, welsches berselben in so lange nur zur Ausbildung dieser hoffnungsvollen und dem Theater nach Abgang der beiden Sängerinnen Keilholz ganz unentbehrlichen Sängerin
zugesagt wurde, dermalen aber gänzlich hinwegfällt, mithin der auf der Angabe eines solchen fernern Lehrgeldes
beruhende Borwurf ebenfalls unbegründet ist. 600 fl.
ist der ganze Gehalt für eine Sängerin, welche (wenn
man sie hätte auswärts verschreiben wollen, zum wenigsten über 1000 fl. Gage, Borschuß und Reisegeld nicht
mit eingerechnet) würde gekostet haben. Welchen Bortheil die wohlseile Bildung dieser jungen Sängerin und

ihre Annahme beim Theater hier der Cassa bisher gebracht haben, läßt sich allein daraus beurtheilen, daß ohne gedachte Mle. Jagemann die Oper "die Zaubersflöte" (deren Ertrag hauptsächlich bisher die Theatercassa noch hat erhalten müssen) nicht hätte gegeben werben können und daß Eine Vorstellung dieser Oper den ganzen Jahresgehalt dieses Mädchens der Theatercassa ersetzt hat.

Es ift leicht möglich, daß eine und die andere Ausgabe bei jeder Monatrechnung leicht für überflüffig und zu hoch angesehen werben fann, wenn man ben Beweggrund nicht genau prüft und näher die Ursache einzusehen geruht, warum eine folche Ausgabe (welche entferntere Vortheile für die Theaterökonomie bezweckt) gemacht worben ift. Go tann g. B. bie, ber MUe. Boubet von Frantfurt mit Inbegriff bes Reisegelds hin und her, für einige hier von ihr zu spielende Gaftrollen bedungene Gratification von 60 fl. für eine Caffaverschwendung angegeben werben. Nimmt man aber, baf in zwei Borftellungen vom Bublitum (welches neugierig mar, Diese Schauspielerin wieder hier zu feben) eine Einnahme von 252 fl. 6 fr. erzielt worden ist, so hat obige Ausgabe sich für die Theatercassa sehr reichlich verzinst. Ebenjo leicht könnte auch hier ber Borwurf gemacht werben, baf für bie längst schon gegebene Zauberflote annoch Ausgaben in Diefer Monatbrechnung vorkommen; man bemerkt aber, bag um die, ohnehin seit dem Monat Juli wegen Mangel turfürstlicher Zuschüsse geschwächte Theatercassa nicht plötzlich zu entschöpfen, man alle Ausgaben zur Zauberslöte und verschiedene andere rücktändige Contos in monatsichen ratis eingetheilt hat. Bon der Zauberslöte restiren nur 500 fl., wovon aber blos 100 fl. monatlich angewiessen sind. In 5 Monaten ist auf diese Weise der für gedachte Oper sich auf 3284 fl. belaufende Kostenverwand nach und nach ohne der Cassa plötzlich Beschwerniß zu verursachen abgetragen, indessen hat aber diese Oper wirklich schon 5025 fl. 47 fr. baares Geld zur Theatercassa abgeworfen . . .

Mannheim 15. November 1794.

Dalberg. "

Schon am 26. November erfolgte barauf Antwort von München: Es sei nicht be Absicht, bas Theater eingehen zu lassen, aber man befehle die 6 fl. monatlich an die Sinheizerin nicht mehr zu zahlen, sondern es musse diese 6 fl. der Bächter des Redoutenhauses zahlen, da die Sinheizerin auch die Reinigung der Straßen um das Redoutenhaus zu besorgen habe. Ferner seien keine Borschüsse mehr zu machen. Der Vorwurf in Betreff des Lehrgeldes an die Jagemann habe auf sich zu beruhen.

Das war die Art, wie man die Berdienste eines Mannes, wie Dalberg, belohnte. Den Kurfürsten trifft wohl kein Borwurf deshalb, er war damals zu alt und zu schwach, um noch persönlichen Antheil an den Resscripten zu nehmen, aber es zeigt, wie leicht die Bureau-

kratie der Kunst gegenüber zur Brutalität einerseits, zur Kleinigkeitskrämerei andrerseits ihren Weg nimmt, eine Bahrnehmung, für welche die neuere Geschichte der Hofteater hunderte von Belegen beizubringen im Stande wäre. Um jene 6 fl. an die Einheizerin wurde noch eine ganze Menge Papier nuplos verschrieben, da es zuletzt doch nicht anders ging, als sie beizubehalten.

Fortwährend ging das Bestreben der Hosbeamtung dahin, die Ausgaben für das Theater möglichst zu kürzen. Zu Anfang des folgenden Jahres kamen wiederum dahinzielende Aufforderungen von München. Sie veranlaßten nachfolgendes Promemoria des Regisseurs Issand vom 21. Januar 1795:

"In Gemäßheit jenes, von Kurfürstl. Theater-Intendance unter dem 19. l. M. mir zugekommenen Befehls bes Inhalts:

"Wie zufolge erlaffenen höchsten Rescripts vom 15. Januar an Ausgaben, für Choristen, Statisten und Comparsen burch ben Gebrauch bes besolbeten Theaterpersonals vermindert und die Dekonomie durch Aufführung beliebter Stücke aufrecht erhalten werden kann"

berichtlich an Handen zu geben

"auf welche Beise zu Abwendung bergleichen Borwürfe ber höchsten Absicht Genüge geleistet werben könne"

weiß ber Unterzeichnete nicht sachbienlicher zu antworten,

als mit einem gehorsamsten Vortrage über die zeitherige Lage und Verhältnisse des Theaters überhaupt. Hieraus ergiebt die Beantwortung eines so andern Zweifels sich von selbst.

Unter bem Borte: beliebte Stücke, welches bas höchste Rescript enthält, kann ber Natur ber Sache nach eigentlich nur die gehörige Abwechslung, in mannigkaltigen Borstellungen, gemeint sein. Diese nun mag zweckbienlichst nur dann erreicht werden, wenn ein Theaterpersonal lange beisammen bleibt, ohne durch Abgang, Krankheit oder Todesfälle getrennt, folglich im Fortgang besagter Schauspiele gehemmt zu werden.

Es hat aber die Mannheimer Bühne durch Krantheit, Abgänge und Todesfälle mehr als irgend eine anbere gelitten, zu bessen Erweis bemerke ich, daß

Bor Abgang bes Herrn Kennschüb und Fran das Repertorium aller gangbaren Borstellungen in 175 Stücken bestand. Es war durch gedachten Chepaares, wie auch der Dem. Boudet Abgang auf 34 Stücke herabgesetzt. Es war hierauf durch Anstrengung wieder auf 72 Stücke gebracht worden, als der Abgang der Olles. Keilholz und der Tod des Herrn Boek es wieder bis auf 29 Stücke herunter brachte. Mit Mühe und durch das von hoher Intendance getroffene Engagement der Schauspieler Koch, Walter und Olle. Koch, wie auch einiger gering besoldeter Subjecte hatte man es wieder auf 80 Stücke gebracht,

als ber Tobesfall bes Schauspielers Beil bas Repertorium von 80 Studen wieber auf 20 herunterbrachte.

Ihro Erc. befahlen, zur Ersparung alles Aufwandes in gegenwärtigen gelbinappen Zeitläuften, wor der Hand, ohne ein weiteres Engagement, als jenes geringere des herrn Bogel, die Beil'schen Rollen in das bereits vorhandene Bersonal ein= und zu vertheilen.

Dieses wurde befolgt und dazu die Trauerzeit um weiland die Allergnädigste Frau \*) verwendet.

Es ist durch rastlose Anstrengung sämmtlichen Personals dahin gediehen, daß von Herrn Beil's Sterbetag, dem 13. August a. p. dis zum 19. Januar h. a., also binnen 5 Monaten, das Repertorium des Theaters von 20 Stücken wieder auf 67 Stücke heraufgebracht worden ist. Es ist mithin mehr als um das Doppelte vermehrt. (In diesen fünf Monaten sind 154 Rollen neu gelernt worden. 53 von den Actricen, 101 von den Acteurs.)

Ueber die Art und Weise, wie sammtliches Personal bei dieser vielen Arbeit gleichwohl zu Statisten, Choristen und Comparsen sich hat gebrauchen lassen, dient folgendes Berzeichniß. Vom 1. Aug. 94—20. Jan. 95 haben die Actricen 74, die Acteurs 146 Statisten gemacht. (Issand selbst 6 mal, Epp 7, die Jagemann 7, die Ritter 4 mal, Mue. Witthoeft 7 mal n. s. f.)

<sup>\*)</sup> Die Rurfürftin.

Da auch ferner wegen Borrudung der französischen Armee von hiesiger Stadt und Festung das Theater auf höchsten Besehl vom 30. December 1793 bis zum 2. März 1794 geschlossen blieb, also daß dadurch vier und zwanzig Schauspieltage dem Publikum im Abonnement zu ersetzen waren, so erbot sich das Theater hierzu und sind solche vier und zwanzig Schauspiele ersetzt worden.

Der mit 3648 fl. 47 fr. gewonnene Betrag bieser 31 Borstellungen, wozu bas Theater sich erboten hat, ist also bessen Fleiß, ba gebachtes Bersonal in ben Monaten Januar und Februar 1794 seine Besolbung nicht umsonst verdient haben wollte, zuzuschreiben.

Da auch, bei gegenwärtig bebenklicher Lage bes Staates, jene von Ihro Kurf. Durchl. unserm Allergnäbigsten Herrn, zu Unterhaltung bes Kurf. Theaters bestimmte monatliche Zuschüsse von der Generalcasse seit geraumer Zeit, ferner verabsolgt zu werden Anstand genommen ward; die kurfürstliche Intendance des Theaters aber, zu Sustentation desselben, eine ferners fortgesette 4. Borstellung für diensam vor der Hand erachtete: so haben sämmtliche Mitglieder, obschon sie in ihren Contracten nur zu drei wöchentlichen Borstellungen gehalten und verbunden sind, dazu sich gleichwohl ohne Widerrede oder Anverlangung einiger Bonisicirung, bei gegenwärtig enormer Theuerung bereit und willigst sinden lassen.

Es hat auch der Fortgang des Theaters, ohnerachtet

basselbe burch ben Tod bes großen Künstlers Beil einen harten Berlust erlitten, serner durch die Krankheit der Madame Nicola, welche zuletzt in zwei Monaten das Theater nicht betreten hat, so wie durch des Schauspielers Walter dierwöchentliche Krankheit, minder nicht andere, weniger dauernde, bennoch ebenso sehr hindernde Unpäßlichkeiten — durch rastlose Ausstlicht, so wie durch dersselben entsprechende Anstreugung des Personals, der obwaltenden Schwierigkeiten unerachtet, mit Ehre und Anstand bis daher gewonnen werden können.

Der Unterzeichnete hat bei Ausübung seiner Pflichten sich der Willfährigkeit sämmtlichen Personals zu erfreuen gehabt; absonderlich aber findet er sich im Gewissen verbunden, die Thätigkeit und Unverdrossenheit des nicht angemessen besoldeten Schauspielers Meher und der offensar zu gering besoldeten Schauspieler Marconi der Aelsteren und Mehlbrei der Gnade einer ermunternden Besohnung, wenn die Umstände es zulassen werden, allersunterthänigst zu empfehlen.

Dem Unterzeichneten muß, nach empfangener Weifung vom 19., die allergnädigste Approbation von höchster Stelle zur Seite gehen, wenn er der in seiner nicht allerbings leichten Stelle erforderlichen Beruhigung genießen soll. Er glaubt, selber um so mehr würdig zu sein, als der turf. Intendance am besten erinnerlich sein wird, wie derselbe, aus unterthänigster Dankbarkeit für die Gnade Ihr. Kurf. Durchl., der gegenwärtigen, dasur besonders

bebenklichen Zeitläufte ungeachtet, allbereits manche und erst neuerlich ein sehr vortheilhaftes ständiges Engagement eines großen Monarchen von sich abzulehnen für Pflicht gehalten hat.

## A. 28. Iffland. "

Unterm 27. Januar schrieb Dalberg auf Grund bieser Auseinandersetung ausführlichen Bericht nach München.

Die Theaterintenbance, heißt es in beffen Eingang, habe in Folge des Rescripts vom 15. Januar bem Reboutenhauspächter Etienne befohlen, " bie Strafenfanbel um bas Reboutenhaus herum burch bie von ihm bafür tünftig bezahlt werben follende Theaterofenheizerin faubern zu laffen. " Derfelbe halte fich aber zu einer folchen Auflage weber verbunden, noch wolle er fich hierzu versteben. Die Intendance ichide ferner Iffland's Bericht ein in Betreff ber Comparfen und Statisten, welchen fie bestätige. Bas nun die höchste Erinnerung in Anfehung ber zu gebenden beliebten Stüde betreffe, fo fei es in ber That fehr schwer zu bestimmen, welche eigentlich bergleichen beliebte Stude feien. Denn bem Ginen gefalle dieses, bem Andern jenes Schauspiel mehr, bieser liebe mehr das Lust=, jener das Trauerspiel, mehrere fan= ben an bürgerlichen und wieber anbere an Ritterstüden ihr Bergnügen, und ebenso verschieden und mannigfaltig verhalte es sich auch in Ausehung bes Operngeschmads. Die allgemein beliebteften und am meiften besuchten Stude möchten freilich wohl bie großen,

burch häufige Decorationen, viele Choriften, Statisten und Comparfen angefüllten und mit fostbarem Rleideraufwande versehenen Opern und altdeutschen sogenannten Spectatelftude fein. Dabei fei aber zu bemerken, bag man mit Aufführung folder Schauspiele (beren Anzahl ohnehin gering fei) etwas fparfam zu Werke geben muffe, weil biefelben immer einen beträchtlichen Caffaaufwand erfordern, und weil besonders, wenn das Bublifum fich an bergleichen glanzende, koftspielige Borftellungen etwas zu fehr gewöhnte, alle übrigen Comobien und Singspiele fehr wenig mehr eintragen und bie Caffaeinnahme einen fehr merklichen Schaben baburch erleiben würde. Ein ständiges Theater fonne nur gut und in die Länge bauerhaft erhalten werben, wenn gute mit mittel= mäßigen, und gewöhnliche mit vortrefflichen Studen gehöria abwechseln, und wenn die sogenannten beliebten Spectakelftude und bie großen brillanten Opern fparfam und felten in die Reihe ber übrigen bürgerlichen Schau= spiele und in die geringeren Singspiele vertheilt wurden. Das bisherige anhaltend zahlreiche Besuchen bes hiefigen Theaters zum Bortheil ber Caffa und die hoffentlich erzielte Zufriedenheit bes Bublitums werde Se. Rurf. Durchl. leicht von felbst überzeugen können, daß geborfamfte Theaterintendance sowohl als die Theaterregie nichts verabfäumten, fonbern vielmehr bas Möglichste nach ihren Kräften und Einsichten bewirkten, mas burch bauerhafte Erhaltung bes Nationaltheaters hiefigen Stabtbewohnern zum Bergnügen und Bortheil mit Rücksicht auf bie strengste Sparsamkeit und Deconomie gereichen könne.

Auf welche andere Weise Beschränkungen einzuführen seien, wie die Ausgaberubriken abzuändern, sei von der Intendance nicht anzugeben.

Am 29. antwortete ber Kurfürst hierauf: Es sei nicht die Absicht gewesen, in dem Rescript vom 15 b. die höchste Unzufriedenheit desfalls zu bemerken, sondern vielmehr zu Aufrechthaltung des Theaters die dazu erforderlichen Borwürse in gutem Andenken zu erhalten, weniger also eine Borschrift zu geben, welche Stücke eigentlich aufzuführen wären, im Gegentheil der Kurf. Theaterintendance Auswahl zu überlassen, welche Stücke zu Erhaltung des Ganzen aufzuführen nöthig sein wolle. Was den p. Etienne betreffe, so habe er die Reinigung der Straßen und Kändel um bessen bewohnenden Hausebistrict zu besorgen, nicht die Ofeneinheizerin.

Eine spätere burch ben Staatsminister von Mannheim aus erlassene Zuschrift vom 11. Mai besagt Se. Rurf. Durchl. haben aus der Borlage der hiesigen Rationaltheaterrechnung für März und April die dabei beobachtete Ordnung gnädigst ersehen, jedoch auch den starten Berwand auf Choristen, Statisten und Comparsen bemerkt. Höchstdenselben gereichet erstes zu gnädigstem Wohlgefallen, versehen sich auch, daß die Kurf. Intenbance von selbst auf Berminderung der gemeldeten Ausgaben durch den schicklichen allgemeinen Gebrauch bes angestellten Theaterpersonals möglichst bebacht sein werbe.

So schleppten fich die Dinge fort, ohne bag bie pecuniaren Berhaltniffe eine Wendung jum Befferen nehmen wollten. Im Gegentheil fie nahmen nur allzubald wieber einen schlimmeren Charafter an. Um 20. October Schreibt ber Minister an Dalberg, es sei aus von Rurf. Theaterintendance wegen vorgelegter Theaterrechnung bes vorigen Monats zwar ber in 9525 fl. 35 fr. bestehende Caffa= vorrath, aus bem zugleich mit eingereichten Bericht aber auch zu entnehmen gewesen, bag mit ersterwähntem Quanto nach turzer Zeit bie Gagen und sonstige Ausgaben zu Erhaltung vorbesagten Theaters nicht wohl mehr bestritten werben konnen. Was nun bei biefen Umftanben, und ba, nach Berhältnig ber gegenwärtig bekannten miglichen Caffaumstände, ber gewöhnliche Zuschuf aus Rurf. Beneralcaffe monatlich nicht mehr bestritten werden könne, 3mm Beften eröffneten Theaters für weitere Maagnahmen zu ergreifen fein mögen, wird ber Intendance zur felb= fligen Berfügung überlaffen.

Damit war die Absicht wieder ziemlich deutlich außgesprochen, das Theater ganz fallen zu lassen. Nochmals
mußte Dalberg dagegen die ganze Kraft seiner Einsicht
und imponirenden Ueberzeugung einsetzen. Am 7. Jan.
1796 schickte er eine außführliche Denkschrift an den Kurfürsten, welche den Zweck hatte, das drohende Unheil abzuwenden. Auf seine Anfrage bei dem Kurfürsten, oh
Istand und Dalberg.

und wie das Mannheimer Nationaltheater ferner beibehalten werden solle, sei durch ein Schreiben des Kanzlers Frhrn. von Hertling vom 7. December v. J. die höchste Resolution dahin ausgefallen, daß Se. Kurf. D. für die Fortsetzung obgenannten Theaters entschlossen seinen, zu dessen Erhaltung daher der benöthigte Fond aussindig zu machen wäre.

Bon der jetzigen Lage des kurpfälz, höchsten Aerars hinlänglich überzeugt und zugleich versichert, daß das Mannheimer Theater sich durch die Einnahme abseiten des Publikums allein unmöglich länger erhalten kann, würde der Intendant seinen Antrag gern dahin stellen, die Bühne durch Berabschiedung der Mitglieder aufzuheben, wenn nicht folgende wesentliche und wichtige Besenklichkeiten dagegen einträten!

- a) Die gnäbigste Zusicherung an die Stadt Mannheim vom 1. Februar 1778, zur Schadloshaltung für die von da nach München verlegte Residenz das Theater zu erhalten.
- b) Die Bitte ber Mannheimer Bürger und Wirthe nach Schluß ber Bühne vom 1. Februar 1794, worauf
- c) unterm 20. Februar 1794 burch bochstes Rescript die unveränderliche Wiedereinsetzung des Theaters gnädigst befohlen worden sei.
- d) Als nachher gegen Ende besselben Jahres bie nabe Gefahr einer Belagerung abseiten ber Franzosen für bie Stadt Mannheim eintrat und bie Schaubsihne baburch

mit ihrem Untergange bedroht wurde, übergaben sämmtliche Mitglieder besselben eine gehorsamste Supplit, in welcher sie um gnädigste Bestimmung ihres persönlichen Schicksals baten, worauf

- e) unter bem 20. October 1794 wörtlich also gnäbigst rescribirt wurde: "Auf ben unglücklichen Fall eines eintretenden Bombardements werden Sr. Kurf. Durchl. für das Theaterpersonal die höchste kurfürstliche Milbe und möglichste Beihilfe tröstlich eintreten lassen."
- f) Das gesammte Theaterpersonal kam wegen näherer Bestimmung seines zukünftigen Schicksals abermals ein, worauf
- g) burch eine kurf. Refolution b. b. München 26. Nov. 1794 Folgendes erklärt wurde: "Die contractlichen Bersbindlichkeiten des Kurfürsten blieben bestehen; es sei nicht die Absicht, das Theater auseinandergehen zu laffen. "

Da nun die Schauspieler lebenslängliche Constracte hätten, so müßten sie entschädigt werden. Dies würde mehr kosten, als 15,000 fl., welche Summe Se. Durchl. für den ganzen Unterhalt des Theaters ausseworfen.

Wie aber aus den Berlegenheiten herauszukommen sei, barüber wolle sich der Intendant mit dem Kammerpräsischenen v. Perglas ins Einvernehmen setzen und gemeins sam das Erforderliche deshalb festsetzen.

Am 15. Jan. 1796 fam barauf von München

ein eigenhändig vom Rurfürften unterzeichnetes Schreiben : ber Kurfürst habe gnäbigst beschlossen, bas Theater in Mannheim fortbestehen zu laffen. Dalberg follte fich mit Berrn v. Berglas bafelbst näher benehmen. Nun ging es wiederum an Berathungen und Blane über mögliche Einschräntungen, Die fein befferes Schickfal hatten, als Die frühern, und ebenfalls ohne Ergebnig blieben. Inzwischen nahmen die Rriegenöthen gegen ben Sommer bin bermaken zu, bak ber Intendant am 11. Juli ein Rescript erließ, wonach das Theater auf ein Jahr zu ichließen, dem Bersonal ein dreimonatlicher Borschuß zu zahlen und basfelbe gegen bie Berpflichtung, auf ben erften Ruf wieber zurudzukehren, zu entlassen sei. Durch Ifflands an biesem Tage erfolgte rafche Abreife, in welcher Berrn von Dalberg's Menschenkenntniß ben ganglichen Verluft biefer bebeutenbsten Rraft ber Bühne voraussah, mar ber Entichluß besonders zur Reife gediehen. Der Brotest ber Gesellichaft, von bem Rechtsconsulenten Westenradt juristisch ausgearbeitet, verhinderte jedoch die Ausführung, welche dem Intendanten felbst wohl am meisten webe ge= than hätte, und so wurden nach Unterbrechung von wenig Tagen am 23. Juli die Borftellungen wieder aufgenommen.

Wir find hier an die Grenze unserer Geschichte ge- kommen; es erübrigt jest nur noch, auf die Motive von

If I and 8 plöplichem Abgang, so wie auf die Differenzen, welche in Folge bessen zwischen ihm und seinem steten Gönner, Herrn von Dalberg, entstanden, näher einzugehen. Issland selbst erzählt die Borgänge in einer Weise, die auf ihn alles Licht, auf Dalberg allen Schatten sallen läßt. Schon im Jahre 1795, da Herr von Dalberg nach München gereist sei und ihm unter den schwierigsten Berhältnissen die Leitung der Seschäfte übertragen habe, wäre ihm nach dessen Rückehr der Schwerz bereitet worden, statt des Beisalls für die an den Tag gelegte Wirksamsteit einem kalten Empfang, öfterem Tadel und einer gänzlichen Unzufriedenheit über leichtsinnige Ber-willigungen zum Schaden der Theatercasse zu begegnen.

"Nie in meinem Leben" — wir lassen jetzt Ifflanb selbst reben — "ist meine Erwartung so bitter getäuscht worden. Ich konnte ihm nicht antworten. Sein Benehmen schwerzte und kränkte mich tief. Ich weiß nicht wie ich damals sein Zimmer verlassen habe. Resignirt antwortete ich ihm, er habe mir keine Instructionen hinterlassen, als die, nach Ueberzeugung und Gewissen zu handeln; dies sei geschehen."

"Ich befand mich einige Tage fehr übel. Haben Umstände, Menschen, falsche Nachrichten, ber Druck seines Baterlandes, meinem Chef diese Richtung gegeben? Ich weiß nicht, welchen von allen diesen Dingen ich die Kälte und manchmal eine gewisse Härte zuschreiben soll, die er mich von da an fortbauernd empfinden ließ ... Auf allen

Fall war das Gefühl über meine Kräntung zu fein und zu schmerzlich, als daß ich es-hätte überwinden können."

"Der Kurfürst hatte ihm an ber Spize einer Conferenz die Landesverwaltung aufgetragen. Seine vielen, ernsten, verwickelten Geschäfte entfernten mich noch mehr von ihm. Wir wurden einander fremd. Dieser Zustand war mir unerträglich. Meine sehr mäßigen Bortheile konnten mich nicht in der Pfalz halten. Die Achtung, welche mein Chef dem Menschenwerthe in mir bewiesen hatte, die schöne Natur, die Freundschaft und die Liebe hielten mich dort. "

"Die Natur ward mir öbe, da ich von dem süßen Traum erweckt worden war, daß ich verkannt sei. Die Freundschaft und die Liebe trösteten mich für das gewaltthätige Berkennen eines Shefs, vor dessen Augen ich so viele Jahre offen, ehrlich, uneigennützig gewandelt war, und dem, wie ich nun sah, meine herzliche Anhänglichkeit an seine Berson entweder nie von besonderem Werthe gewesen, der sie nie geglaubt hatte, oder ihrer jetzt nicht mehr achtete. Der Mensch sollte ihm lieb sein, das war mein Stolz, mein einziges Ziel; der Künstler kam so viel weniger dabei in Anschlag, daß ich es kaum in Rechnung bringen mochte, was er diesem einräumte."

"Mit zerrütteter Gesundheit, mit abnehmender Seelenstraft, mit einer dumpfen Gleichgültigkeit habe ich damals von einem Tage zum anderen gelebt."

"In ber Laft biefes Zustandes erbat und erhielt ich

im Frühjahre 1796 bie Erlaubniß zu einer Reise nach Weimar. Wahrlich es war eine schöne Zeit, die ich bort gelebt habe! Die warme Aufnahme so herrlicher Mensichen warf wieder einen Funken in meine Seele; ich empfand wieder neu für die Runst, wie ehedem. Berglich ich die Ruhe, womit ich hier meine Tage zubrachte, mit dem vergeblichen Kämpsen, wodurch ich nun seit drei Jahren mich abgetödtet hatte — so mußte die Sehnsucht nach Ruhe in mir Leidenschaft werden. Zu Weimar ist zuerst in meinem Leben der Gedanke in mir erwacht, daß es möglich sein könne, Mannheim zu verlassen. "

"Gegen Oftern sollte ber Krieg wieder anfangen. Ich schrieb aus Weimar an Herrn von Dalberg über Diesen ängstlichen Gegenstand, und erhielt hierüber, wie überhaupt, kalte und fast abschreckende Antworten."

"Ich sing nach und nach an, in Mannheim fremd zu werden. Ein schönes Verhältniß, welches sast sechn Jahre gedauert hatte, war auf einmal verändert, so gut als aufgehoben. Ich konnte diese Gleichgültigkeit nicht ertragen. Nun war es nicht mein Unmuth hierüber, den ich hörte, sondern die Vernunft, welche mir mächtig zuries, still zu steben, an meine Zukunft und vorzüglich an meine Lebensruhe zu denken. Ich beschloß also bei mir, daß, wenn außer dem, was schon geschehen war, im Laufe dieses Krieges abermals mein Verhältniß zu Mannheim in einer Art wankend gemacht werden würde, welche vor meinem Gewissen, vor der Vernunft, und selbst vor der buchstäb=

lichen Gerechtigkeit, ben Riß burch diese Berbindung, ber ich so redlich meine uneigennützige Treue in den gefahrevollsten Krisen bewiesen hatte, verantwortlich machen könne, ich aufgefordert von meinem Glück, das ich nun nicht länger hintansetzen konnte, diese Berbindung entschlossen zerreißen wolle. Ich äußerte dieses in Weimar, und daß ich alsdann bort zu leben wünsche. Man bezegenete dieser Idee, und die Borschläge, welche ich, falls die Umstände sich so vereinigen würden, entworsen habe, können, glaube ich, für meine Uneigennützigkeit, fürmeine Hochachtung für Herrn von Dalberg, und für die Anshänglichkeit an die Pfalz und meine Freunde reden.

"Bei meiner Rücksehr war Herr von Dalberg verbindlich; aber es war eine Höflichkeit, in der ich nicht den Ersatz des ehemaligen herzlichen Berhältnisses sinden konnte."

"Den 19. Mai gründete meine Frau das Glück meines Herzens auf Lebenszeit. An diesem Tage wurden wir verbunden."

"Der Waffenstillstand wurde aufgehoben. Der Abgang eines beträchtlichen Theils der Armee nach Italien, und der Krieg, welcher so ungläcklich dort geführt wurde, forderte den Rüczug der Desterreichischen Armee über den Rhein. Ich erneuerte meine Propositionen für den schlimmsten Fall, war aber nicht so gläcklich, daß ein Beschluß erfolgte."

"Die Mehrheit ber Schauspieler, welcher bie Angft

und Gefahr der letzten Belagerung zu frisch im Gedäcktniß war, hatte sich gegen mich bestimmt erklärt, einem Bombardement sich in keinem Falle aussetzen zu wollen. Ich stellte dies dem Herrn Intendanten vor, und daß ich nun, da ich für meine Fran zu sorgen habe, nicht wie ehedem den letzten Augenblick der Gesahr abwarten könne. Herr von Dalberg, der damals selbst im Falle eines Bombardements nicht zu Mannheim bleiben wollte, sand dies billig und gab mir seine Zustimmung."

"Die Franzosen brangen über ben Rhein, hatten Raftatt passirt, als ich noch immer zu Mannheim war."

"Nun sagte mir ben 10. Juli ein sehr unterrichteter kaiserlicher Offizier, ben ich gebeten hatte, mir ben letzten bringendsten Punkt, wo eine Flucht noch möglich war, zu nennen, eben da ich zur Borstellung gehen wollte: " Jetzt seit es Zeit an die Flucht zu benken." Mit welchem Herzen ich, in den Geschwistern vom Lande, den alten Baron, meine letzte Rolle zu Mannheim\*), gegeben habe, läßt sich benken. In der Mitte der Borstellung kam er auf das Theater und sagte mir, daß die eben eingegangenen Nachrichten ihn verbinden mir zu rathen, ich möge morzen abgehen; lieber heute noch, wenn es sein könne. Die Straße über Marburg und Fulda sei nicht mehr zu passiren; nur die über Würzburg sei noch offen."

<sup>\*)</sup> Iffland's Selbstbiographie ift im Jahr 1798 geschrieben; baher "meine lette Rolle in Mannheim." Iffland hat später noch wieberholt in Mannheim als Gaft gespielt.

"Am Ende der Borstellung läßt mich herr von Dalberg zu sich bescheiden. "Alles scheint verloren, was ist nun zu thun?" rief er mir entgegen. Ich sagte ihm, daß ich meine Frau in Sicherheit bringen, und am Ende der Unruhen wiedersommen würde. Er brang in mich, da zu bleiben, sagte, daß er selbst da bliebe. Ich erwiederte ihm, daß die seit acht Tagen getroffenen fürchterlichen Anstalten zur Bertheidigung der Festung zu deutlich predigten, was wir zu erwarten hätten. Nach der Ersahrung, welche die Schauspieler im setzen Bombardement gemacht hätten, könne ich mich nicht dazu entschließen, und hätte die Pflicht meine Frau der Gesahr nicht auszuseten. "Gehen Sie", rief er mir unmuthig zu — "aber ich weiß es, Sie werben nicht wiedersommen!" Ich betheuerte ihm, daß ich zu den Ruinen von Mannheim wiedersommen würde."

"Ich erhielt zwei Monat Gehalt, gab ben Revers, am Ende ber Gefahr zurüd zu kommen, und reifte, nachbem ich mühfam genug ein Fuhrwerk gefunden hatte, bes anbern Morgens mit hinterlassung aller meiner Effecten ab."

Die Rriegsgefahr ging glücklich an Mannheim vorüber, aber Iffland kehrte nicht wieder in sein Engagement zurück. Haben wir daher Unrecht, wenn wir in seiner Rechtsertigung nur eine Bekräftigung des bekannten qui s'excuse, s'accuse erblicken? "Bergebens sprichst du viel, um zu versagen, der andre hört von Allem nur das Rein"
— an diese Goethe'schen Worte zu benken, konnten wir uns nicht erwehren, als wir jene Erzählung zum ersten Mal lasen, und sie fallen uns immer wieder babei ein. Was ist es benn, das Issland so schwer verletzte? Ein kalter Empfang Dalberg's, Borwürfe über unnütze Belastungen der Theatercasse. Aber war denn das bei den vielen Widerwärtigkeiten, mit welchen Dalberg damals sich herumzuquälen hatte, etwas so Unerhörtes, wenn ihm der Berdruß etwas von seiner sonstigen Freundlichkeit und Leutseligkeit nahm? Und ihm, der, wie wir wissen, se viele und so unverdiente Borwürse über seine Theaterökonomie hinnehmen mußte, war es ihm zu verargen, wenn er in einem Fall, in welchem Issland mit bestem Glauben, allein vielleicht doch unpraktisch und nachtheilig sihr die Finanzen handelte, seine Mißbilligung aussprach?

Die Fraglichkeit in Iffland's Handlungsweise wird für ben unbefangenen Beurtheiler um so mehr nahe gelegt, als sich, wie wir wissen, gleich bei Iffland's Engagement von Gotha aus ebenfalls eine Hinneigung seinersseits zu einer gewissen Incorrectheit bemerkar machte, von welcher er in seiner Selbstbiographie mit keiner Silbe Erwähnung thut und die doch actenmäßig festgestellt ist. Es scheint den Künstler in solchen Fällen das Gedächtniß verlassen zu haben, wenn nicht angenommen werden soll, daß er absichtlich verschwieg, was auf sein Benehmen gegen Dalberg kein günstiges Licht zu wersen geeignet war. Kein Zweisel, Issland hat das volle Gewicht der Last seiner Berepslichtungen gegen Dalberg gefühlt, er wollte nicht undankbar scheinen, und so hat er sich denn

in eine Stimmung hinein zu bringen und hinein zu glauben bemüht, welche ihm wenigstens eine subjective Rechtfertigung gewähren mochte. Und wenn es ihm auch nicht gelungen ift, ben Beweis bes Gegentheils zu liefern,
spricht nicht schon seine Bemühung für ben eblen Zug
seines Charafters, ber es nicht ertragen konnte, einen
noch so leisen Makel auf sich zu wissen?

Eine genaue Prilfung ber Sache führt indessen in ber That zu andern Ergebnissen, als sie aus der mitgetheilten Darstellung hervorgehen. Pecuniäre Motive begegnen uns da zunächst. Issland hatte mehr, als seine Mittel erlaubten, in eine Besitzung am Nedar\*) verwendet, und an diese Schuld reihten sich so manche andere, welche ihm den Ausenthalt etwas verleidet und das Berlangen in ihm rege gemacht haben mochten, durch ein in Hinsicht der Gage bessersengagement und einen daburch zu erzielenden starten Borschuß aus dieser Lage sich zu befreien. Das erzählt Issland zwar nicht, aber die Mannheimer Theateracten lassen darüber keinen Zweissel. Indessens siehen zu scholzen, der schon früher 1790

<sup>\*)</sup> Das jett von Baumeifter Bintens bewohnte Gartenhaus auf bem fogenannten Jungbufch.

<sup>\*\*)</sup> Iffland foulbete ichließlich 16,518 Gulben an 87 versichiebene Gläubiger, welche fpater burch einen großen Berliner Borfchuß und ben Erlös ,seiner Gartenbesitzung vollständig besfriedigt wurden.

Iffland feine lebensläugliche Stellung gefichert hatte, Alles aufzubieten, ihn von bem Gebanten, Mannheim zu verlaffen, welchen die Rriegegefahren im Jahr 1794 noch bestärften, abzubringen. Um 11. Februar 1794 fcreibt ihm Dalberg, nachdem er Ifflands "Borfchläge über bie Erbaltung bes Theaters" burchgelefen: "Ihr Auffat ift portrefflich. Nur bin ich mit bem Schluffe nicht zufrieben, benn Sie scheinen Ihrem Engagement hier entfagen zu wollen. Bermöge erhaltener Briefe mar es bes Rurfürsten Abficht nie im Beringsten, Die Engagementerescripte aufzulöfen." Tropbem fah Iffland nach einem andern Engagement sich um. Gleich barauf unterm 13. Februar schreibt er - bie Busicherungen Dalberg's verläugnenb - an ben Beh. Rämmerer bes Rönigs von Preugen, v. Bischoffswerber, nach Berlin: "Berzeihen Gie, baß meine Handschrift abermals vor Ihnen liegt. Der Rurfürst hat das Mannheimer Theater aufgegeben, ohne daß bei beffen Bublication mein und anderer vorher erhaltener Benfionsbecrete Ermähnung geschehen, ober nachher biefelben befonders versichert worden find. Wie fehr murbe es meinem Leben Werth geben, wenn ich es bem Monarchen, ben ich so herzlich verehre, widmen und in dem Staat, beffen ganges ebles System mir fo theuer ift, qubringen könnte." Und am 28. August 1794 schrieb er (nach bem Abgang Engels von ber Direction bes Berliner Theaters) abermals borthin: "Da Berr Brofeffor Engel die Direction des Königl. Theaters in Berlin

niebergelegt hat: so ist mein Bunsch, daß Seine Majestät der König mein gehorsamstes Anerbieten zu dieser Stelle ersahren möchten. Es ist meine Pflicht als ehrlicher Mann voraus und gerade zu sagen, daß ich, um von hier abzugehen, der Gnade und Nachsicht eines Borschusses von 5000 Thalern bedarf. Diese Summe ist groß, sie entsitand aus anfänglicher, sehr geringer Besoldung, wucherlichen Zinsen und übel verstandener Gutmüthigkeit bei mangelnder Weltkenntniß, vorzüglich aber aus dem Bau eines Gartens und Hauses, der, da er innerhalb der Festungswerte liegt, bei setzigem Bau derselben seinen Werth von 4000 fl. versoren hat, und nur, wie setzt die Sachen stehen, 900 fl. Werth im Verkauf hat. \*\*)

Es erhellt hierans, daß Iffland nicht Recht hatte, späterhin die Erkaltung von Dalberg's Freundschaft als einzige Ursache seines Abgangs zu bezeichnen. Nach diessen Briefen weiß man auch wohl, was man davon zu halten hat, wenn Ifsland in seiner "Laufbahn" anführt, daß ihm im September 1794 (also wenige Tage nach seinem Schreiben) "erneute Anträge" nach Berlin gemacht worden seien.

Er selbst erzählt bort ferner, baß er hierauf Herrn von Dalberg "bie nachbrikklichsten Borstellungen über seine Lage gemacht habe", wobei er jedoch — wie man aus bem untenfolgenden Schreiben Dalberg's ersieht —

<sup>\*)</sup> Es murben beim Bertauf feiner Beit 3011 fl. erloft.

selbst diesem bewährten Freunde gegenüber, ohne dessen Billen kein anderes Engagement anzunehmen er sich in früherer Zeit (im Jahr 1785) sogar durch einen Revers verpflichtet hatte, seine Aussichten verheimlichte.

Diefe handlung allein wurde Dalberg berechtigt baben, Iffland gegenüber nur das Intereffe ber Anstalt zu betonen; hören wir bagegen, wie er auf bie "Borftellungen " Iffland's in feinem Schreiben vom 5. Geptember 1794 von Bensheim aus antwortete : "Ich fann aus Ihrem Schreiben nicht beurtheilen, mein werther Berr Iffland, ob das angebotene neue Engagement (welches Sie mir zu nennen noch ein Geheimnig machen) Ihnen mehr Bewißheit und Sicherheit gewähren tann, als das kurfürstliche Decret - fest aber bin ich überzeugt, baf Sie nichts magen, Ihren verbindlichen Bertrag als ehrlicher Mann zu halten." Zum Schlusse fügt er bei: "Inbessen nehmen Sie hier meine Burgschaft und Bersicherung auf Leben und Tob von mir an. Sie ift zum wenigsten ebenfo verbindlich und gultig vor Gott und ber Welt, als ein Rescript und als bas neue Engagement, welches man Ihnen anbietet. 3ch habe teine Schulben, mithin fann bas, was Ihre Zufunft fest fichert, weder mich noch meine Erben brücken - und mahrhaftig ich möchte jett beinahe münschen, baf ber Rurfürst (wenn foldes möglich ware) Ihnen fein schrift= lich gegebenes Wort zu einer lebenslänglichen Berforgung nicht hielte. - - Sie haben viel verloren, es find

theuere Zeiten, Sie haben schön und viel gearbeitet. Es ist also billig, daß Sie zur Entschädigung und zum Lohn dafür keinen Schuldencassaugung mehr leiden. Ich übernehme mit dem October diese Schuld\*) und an mich sind Sie von diesem Augenblick an (da Sie jest in Mannheim verbleiben) nichts mehr schuldig.

Ich bin mit der Ihnen befannten Schätzung Ihr ergebenster

Dalberg. "

Diesem Schreiben lag ein Document folgenden Inhalts bei :

"Auf den Fall, daß das hiesige Aurfürstliche National-Theater aufgehoben und der Regissenr desselben, Herr Issland, alsdann zusolge seines Kurfürstlichen vorderen Bensionsrescripts dennoch die ihm darin zugesicherte lebenslängliche Versorgung nicht erhalten, oder derselbe auch nach Ableben des Kurfürsten kein gesichertes gutes Engagement auf seine übrigen Tage vom Nachfolger in der Kur oder sonst bekommen sollte: so mache ich mich und meine Erben andurch auf das Feierlichste verbindlich, gedachtem Herrn Issland für das Vergnügen, welches er mir so lange Jahre her

<sup>\*)</sup> Es waren 2400 fl. Iffland zahlte fie später von bem in Berlin erhaltenen Borschuß sofort an Dalberg zurud, ber ihm bafür seinen Acvers: sich ohne Dalberg's Bewilligung nirgends wo anders zu engagiren, zerriffen zurudsanbte und die Borte bazu schrieb: "Sie handeln anders als Sie schreiben."

als großer Schauspieler und Schriftsteller verursacht hat, 800 Gulben in Quartal ratis jährlich zu seinem lebenslänglichen Andenken, so lange nemlich derselbe beim Leben verbleiben wird, aus meiner Kellerei Benseheim richtig auszahlen zu lassen. Gegeben auf Ebelmann's treuen und festen Glauben mit Hinzustügung meines Wappens und eigenhändigen Unterschrift.

Mannheim ben 5. September 1794.

(L. S.) Wolfgang Heribert, Kämmerer von Worms, Freiherr von Dalberg. "

Unter allen Umftänden widerlegen diese thatsächlichen Belege Iffland's Behauptung, es sei in Weimar zum erst en Male, in Folge der erkalteten Freundschaft Dalberg's, der Gedanke in ihm erwacht, Mannheim zu verlassen.

Wir werben es bem ausgezeichneten Künstler nicht verargen, daß er seinem persönlichen Interesse — und wir wollen nicht lediglich sinanzielle, sondern auch künstlerische Motive dateit verbinden — die Verpstichtungen gegen Dalberg zum Opfer brachte. Die fortwährende Unsicherheit der Mannheimer Verhältnisse, der häusige Schluß der Bühne, der Mangel jeder Ruhe für die schauspielerische Productivität mußten es Iffland endlich zur Nothwendigseit machen, einen für seine Wirksamkeit günstigeren Ort zu suchen, und es möchte als eine providentielle Fügung für die dramatische Kunst zu betrachten

sein, daß sich gerade in diesem Angenblick die Stellung in Berlin bot, wo der bedeutende Organisator ein viel fruchtbareres Terrain zur Fortentwickelung seiner Mission fand. Allein die Ursache dieser Wendungen in Dalberg's Benehmen zu suchen, und gar eine Aeußerung, wie sie Devrient, lediglich auf bes in biefer Sache partheiischen Iffland's Angabe fich stützend, in seiner Geschichte ber Schauspieltunft thut \*): "Iffland bufte feine große Singebung an die höhere Standesregion mit einer bittern Erfabrung. Gelbst in bem eblen Dalberg mußte er in biefer Brufungszeit ben Cavalier erkennen, bem bas burgerliche Talent nur als ein Werfzeug galt" - bas ift eine Berletzung der Wahrheit und ein schreiendes Unrecht an einem Mann begangen, welcher mehr, als jemals ein Bühnenvorstand, für die Förderung der bramatischen Kunstinteressen that und dem es, bisher wenigstens, beschieden sein sollte, in möglichster Berunglimpfung ber Nachwelt geschildert zu werden. Iffland hat übrigens felbst am besten gefühlt, wie fehr er gegen Dalberg im Unrecht war. Dhne Dieses Bewuftsein wurde er fein Buch kaum geschrieben haben, und auch bort noch, wo er seine gefärbte Darftellung, welche von ihm jebe Berantwortlichkeit abwälzen foll, schließt, auch bort kann bas bessere Gefühl in ihm nicht umhin, sich in ben Worten Luft zu machen: "Ich bitte Herrn von Dalberg, Die

<sup>\*)</sup> Bb. III. S. 55.

Bersicherung anzunehmen, daß ich nie seine seltnen Berbienste um die deutsche Bühne vergessen werde. Geschmack, Bildung, Beharrlichkeit, Geduld, vieles Gute
hat er ihr gewidmet. Nie werde ich gleichgültig der Zeit
gedenken, wo ich in sein Haus wie in den Tempel eines
friedlichen Genius gegangen bin. "

Iffland hat in seiner spätern Berussstellung Mannheim immer im Herzen behalten, an das ihn so vielsache Beziehungen zu lieben Freunden und treuen Verehrern knüpften, ja beinahe wäre er, der ihm in Berlin bereiteten Widerwärtigkeiten milde, wieder in seine "schöne Einssiedelei an den Rhein" zurückgekehrt, wenn die Unsichersheit der politischen Zustände nicht dieses Vorhaben wiesder zurückgedrängt hätte\*). Er ist aber wiederholt zu Gastspielen nach Mannheim gekommen; 1802 trat er fünsmal, 1804 sieben=, 1811 vier= und 1812 neunmal als Gast auf der Mannheimer Nationalbühne auf. Bei seinem zweiten Gastspiel erhielt er nachstehende Zuschrift:

"Den 31. August 1804.

Die Bürger Mannheims an Iffland.

Ebler Mann -

Einst unser Mitbürger, sein Sie willkommen! Die Einwohner Mannheims, wo Sie 17 Jahre verlebt

<sup>\*)</sup> Bergl. Devrient, Gefch. III. G. 258.

haben, die für Sie gewiß nicht ganz freudenleer waren, bringen Ihnen die erneuten Betheuerungen der Liebe und des Dankes dar, welche die Erinnerung an Ihr seltenes Talent und an Ihren Edelmuth in jedem Herzen wecken.

Das Schickfal hat Sie uns vor acht Jahren entrissen, — möchte ein günstigeres Geschick Sie jetzt uns wieder geben! Ja, würdiger Mann, dies ist der allgemeine Wunsch; und wir alle hoffen, daß Ihre Berhältnisse Ihnen erlauben werden, Anträgen Gehör zu geben, die eine höhere Behörde Ihnen machen wird. Rur unter Ihrer Leitung kann unsere Bühne jene Stufe der Bollsommenheit wieder erreichen, auf der sie einst stand; und nur dies glückliche Ereigniß kann dem gesunkenen Wohlstande des Bürgers vor der Hand aushelsen, die der Staat in den Stand wird gesetzt sein, größere Maßregeln zu ergreisen.

Bringen Sie uns die schönen Tage zurück, wo reiner Kunststinn auch bei der letzten Alasse der Mannheimer bemerkbar war. Seien Sie das Borbild des werdenden Künstlers — der Genius — unter dessen Blicke er der Bollendung entgegen reift. Dankbar wird jeder von uns alles beitragen, Ihr Leben zu verschönern, und Ihnen Beweise jener herzlichen Achtung zu geben, die durch Trennung nicht ist geschwächt, sondern eher erhöht worden.

Ein Festtag für jeden fühlenden Menschen unferer

Stadt wird ber Tag sein, an dem uns die Gewißheit werden wird: 3ffland ist wieder unser!"

Er antwortete barauf :

"Ein Fremdling kam ich vor fünfundzwanzig Jahren mit allem Fleiß und Unerfahrenheit eines feurigen Jünglings in diese Manern. Carl Theodors Kunst-Stiftungen, das Wohlwollen der Mannheimer haben meinen Weg mir leicht gemacht.

So manche Beweise von Freundschaft und Redlichsteit habe ich in dieser guten Stadt empfangen, daß ich sie ewig mit Liebe und Treue in meinem Herzen begen werbe.

Ich habe alle Furcht und Hoffnung, alle Leiben und Freuden der guten Mannheimer nah und fern mit mir getragen; bei meiner Wiederkehr finde ich Freunde, und die Hand der Biedermänner legt sich herzlich in die meine. Ich gehe hier in den schönen Gefühlen der Jugend, geleitet von liedevoller Empfindung der männslichen Freundschaft umher.

Das Schickfal bes Krieges, Nothwendigkeit der Ershaltung, und mehr als Beide, Gewalt des Zufalls, — haben mich aus Mannheim gebracht, nicht Habsucht noch Beränderlichkeit. Mit diesen Gedanken lebe ich jest unter Ihnen, verehrte geliebte Bewohner Mannheims, treue Pfleger meiner Jugend!

Da giebt Ihr Biebersinn, Ihr reges Gefühl, Ihre Liebe ein Wort, welches ben Bürger, ben Künstler, ben ehrlichen Mann zurückfordert und einen Wohnfit ber Berglichkeit ihm barbietet!

Sie meine geehrten Freunde haben mit dem Tone bes männlichen Ernstes und kräftiger Herzlichkeit gesprochen, meine dankbaren Thränen haben erklärt, was in meinem herzen vorging.

So manches Band hält mich hier fest, so manche Erinnerung, so manche Pflicht ber Freundschaft!

Eine starke innige Empfindung ber Dankbarkeit und Liebe verbindet an den sehr gütigen König, der mich aufsgenommen hat!

Lassen Sie mich vorerst aus vollem Herzen anbieten, was ich mit Eiser und Treue Ihnen barbiete, um es ernstlich zu thun, die innigst verwandte Sorgsalt des Künstlers um Ihre Bühne, im Rath, Plan und Berwendung, — so weit die Umstände der hohen Berwaltung gestatten, davon Gebrauch zu machen.

Lassen Sie mir die Hoffnung, daß meine baldige und öftere Wiederkehr zu diesem Zweck, und als Befestigung bes liebevollen Bundes Ihren Antheil haben werde.

Wir sehen nicht in die nähere Zufunft!

Wir errathen nicht bie ferne Bufunft!

Wir wissen nicht, wo die Ruhe, die dem Stillstande vorausgeht, sich bereiten wird. Lassen Sie uns hoffen, daß in der Reihe der Dinge, der Augenblick herbeiführen kann, was unsere Plane nicht vorsehen!

Nehmen Sie bie Berficherung meiner innigften Liebe

und herzlichsten Dankbarkeit an. Stets war bas Wort "Mannheim" in ber Ferne meine Losung für Alles was ich Gutes dem Einzelnen vermögte!

Sehen Sie nun mich für einen Verwandten an! Mannheim ben 9. September 1804.

August Wilhelm 3fflanb."

Der Tob Ifflands am 22. September 1814 gab ber Mannheimer Buhne Anlag zu einer würdigen Feier. in welcher fie ben Manen bes eblen Dahingeschiebenen ihre Hulbigung barbrachte. Sie fand am 8. November beffelben Jahres statt. Der Aufführung bes "Albert von Thurneifen ", bes erften Studes, mit welchem Iffland feine Wirksamteit als bramatischer Schriftsteller einleitete, ging eine vom Regisseur Kaibel geordnete Feier voran. Die Buhne stellte einen bufteren Sain vor, im Sintergrunde die Bufte Ifflands auf einem Moosaltar, barüber eine Gruppe Trauerweiben. Auf ben Stufen Dab. Demmer als Genius ber Schauspielkunft mit Dolch und Maste, neben ihr ber Genius bes Tobes mit ausge= löschter Fadel. Rechts am Monumente lehnte Mab. Bed, links Badhaus, als bie altesten Freunde Ifflands. bumpfen Klänge ber Trauermusik ließen sich hinter ber Scene vernehmen, barauf traten Mile. Demmer, bann Mab. Ritter, Berr Müller, Mab. Nicola und Berr Meyer hervor, ben Berewigten zu preifen.

Dalberg führte die Intendance unter den fortwährend durch die Bedrängnisse des Kriegs erschwerten Umständen mit der gewohnten Umsicht weiter, allein die Liebe und Freudigkeit zur Sache war nach Isslands Berlust von ihm gewichen. Immer aber bildete er den sesten Schirm für die Existenz des Theaters, die mehr als einmal noch und besonders nach Karl Theodors Tode (14. Februar 1799) auf's Aeußerste gefährdet war. Am 20. Inni 1803 ging die Intendance aus seinen Händen in die seines Schwiegersohns, des Frhrn. von Benningen, über. In Beziehung auf diesen Wechsel der Intendance heißt es wörtlich in dem Tagebuche des Beteranen Backhaus, Montag den 20. Juni 1803:

"Höhere Verhältnisse erlaubten Sr. Excellenz bem Reichsfreiherrn v. Dalberg nicht, die Intendance des Hoftheaters noch länger fortzuführen. Seine Aurfürstliche Durchlaucht geruhten daher, diese Stelle dem Reichsfreiherrn v. Benningen zu übertragen, welcher in dieser Eigenschaft auch wirklich

## Montag ben 20. Juni 1803

von Gr. Excellenz bem Freiherrn von Dalberg bem Theater- und Orchesterpersonale vorgestellt wurde. Hierauf nahm Seine Excellenz in einer Rebe, von Herrn Licentiat Wöstenrath abgelesen, Abschied von den sämmtlichen Mitgliedern, welche in tiefer Rührung diesen großen Berlust fühlten, und dem eblen Herrn, der beinahe 25

Jahre höchster Borstand ber Schaubühne war, ungeheuchelte Beweise ihrer Berehrung, Liebe und ihres Schmerzes gaben, da sie ihn verlieren mußten.

Der neuangestellte herr Intendant las hierauf seine Antrittsrede, welche alle Mitglieder zu den schönsten Hoffnungen berechtigte. Endlich nahm der Regisseur, herr Prandt, im Namen Aller in Ehrsurcht Abschied von Sr. Excellenz, und empfahl dem nunmehrigen herrn Intendanten die Mitglieder des kurfürstlichen Theaters. "

Die im Eingang bieses Tagebuch Fragments genannten "höheren Berhältnisse" waren leiber nichts Anderes, als die schon einige Jahre vorher begonnenen Störungen des Geistes bei Dalberg, die sich dann immermehr steigerten und manchmal den Charafter förmlicher Geistesabwesenheit annahmen. Um 27. September 1806 erlag er seinen Leiden, am 5. October seierte die Bühne sein Gedächtniß.

Unsere Geschichte, welche wir getreu nach ben actenmäßigen Aufzeichnungen bargestellt haben, die Handlungen Dalberg's, wie sie barin geschilbert sind, seine Anordnungen, Ansichten und Urtheile sprechen besser für seinen persönlichen und sittlichen Werth nicht minder, wie für seine Verdienste um die dramatische Kunst, als es eine noch so warme Lobrede derselben thun könnte. Eine solche wird dadurch vollständig überslüssig. Aber sicher tritt bie Ueberzeugung hervor, daß eine zweckmäßig organissirte Bühnenverwaltung kein besseres Borbild haben kann, als es sich in der classischen Theaterzeit Mannheims zeigt; und wie nach den Ueberlieferungen der Geschichte früher in anderm Sinn, so müßte in Zusunst jedesmal, wenn es sich um die Einrichtung eines der Kunst, nicht den persönlichen Launen, dienenden Theaters handelt, der Ruflaut werden: Ist kein Dalberg da?

Anhang.

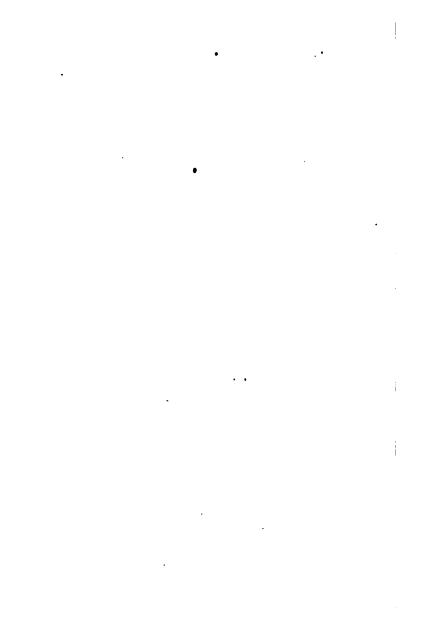

Mus den Protocollen des Mannheimer Theaterausschusses. — Kritiken des Berrn von Valberg.

1. Aus ber Sigung rom 9. Auguft 1781.

Bon herrn von Dalberg erhielt ber Ausschuß folgendes Schreiben:

"Die Ursache, daß Schröder die Rolle des Lear hier vortrefflich gespielt hat, scheint kein hinlänglicher Grund zu sein, daß das Stück liegen bleiben müsse. Es können auch andere Schauspieler von Berdienst in dieser Rolle auftreten, sich durch das Studium dieser Rolle mit den tiesen Geheimnissen der Kunst vertrauter machen und im Ganzen kann durch Wetteiserung unsere Bühne dadurch Bieles gewinnen. Diese wahren Betrachtungen zu Grunde gelegt und damit Keinem von den Schauspielern, welche bei hiesigem Theater im gegründeten Besitz der Väters Rollen abwechselnd stehen, ihrer Verdienste wegen zu nahe

zu treten, wünscht man sehr den Lear von Herren Meher, Istand und Beil in drei nacheinander folgenden Monaten vorgestellt zu sehen. — Man hofft mit Grund, daß dieser heilsame dramatische Borschlag von dem Theater-Ausschuß, nachdem sich gedachte drei Schauspieler darüber werden vereinigt haben, werde gut geheißen und unterstützt werden, wo alsdann, des Borzugs im Spielen wegen, nächstens geloset werden soll.

Fern seien übrigens bei bieser Berathschlagung Nebenabsichten, ungegründete Einwendung, Miggunst und Misbeutungen, die bei dem Gedanken: man arbeitet hier zur Vollkommenheit bes Ganzen, von selbst wegfallen mussen."

## 2. Aus ber Sigung vom 26. August.

Antwort an herrn von Dalberg, die Rolle best Lear betreffend:

"Mit dem lebhaftesten Dank verehren wir die gnädige Sorgfalt, womit Ew. Excellenz geruht haben zur Aufnahme der Kunst und des Künstlers die Borstellung des König Lear uns zuzutrauen. Wir werden alle unsere Kräfte ausbieten, Ew. Excellenz von unserm Eiser zu überzeugen. Wenn Erkenntniß, Anstaunen der höchsten Größe bei noch so viel Berdienst, als die höchste Größe selbst ist, so sind wir stolz darauf durch die Mängel unserer Darstellung im Publikum, Schröder's ganze Größe zurückzurusen, seinen Triumph zu verherrlichen. Mißbrauch von ber Gnade E. E. murbe es fein, wenn wir uneigen= nütig genug maren biefes Stud jett zu geben. find zu jeder Borftellung fast nothwendig, Riemand aber würde sich unterstehen, die Rolle des Lears unter brei Wochen wenigstens zu liefern ; wenn nun auch Berr Frank ben Narren übernähme, fo würde boch immer ein Schauspieler zweimal mit Umlernung bes Rent und Glofter beschäftigt sein, mahrend bag ber andere bie Rolle bes Lears studirte. Ihro Erc. verloren auf biefe Art gegen brei neue Stude; baber ift unfer Vorschlag: ob wir nicht beim wahrscheinlichen Mangel guter neuer Stude im fünftigen Frühjahr ober Sommer bie Aufführung bes Lear betreiben follten? Wir fonnten unterbeffen wechselseitig unfere Rollen lernen und ohne Berluft ber Caffe, mit vielem Bewinn für unser Studium, Dies Stud geben. Auch ift bis bahin bas Stud um so viel neuer. Wir erwarten hierüber die Befehle 2c.

> Wilh. Aug. Iffland. David Beil. Wilh. Chr. Meyer. "

3. Schreiben Dalberg's an ben Theater = ausschuft vom 18. Februar 1782.

-"Nachlässiger gespielt und schlechter memorirt läßt sich wohl kein Stück benken, als das heutige: "Die dürftige Familie". Es ist des Schauspielers erste Pflicht, in jedem Stück seine Rolle zu wissen; die Ausrebe: daß das heutige Stück unwollkommen sei, kann den unerträglichen Fehler des Nichtwissens der Rolle auf keine Art rechtsertigen. Der Schauspieler darf nie sein Urtheil vom Werth oder Unwerth eines Schauspiels auf Unkosten des Publikums in der Vorstellung dis zum Ekel blicken lassen; bei Theatern, die nach Vollkommenheit streben, suchen gewöhnlich die Schauspieler minder gute Stücke durch pünktliches, richtiges Spiel zu heben und zu verbessern; Kenner danken für diese Sorge und fühlen, wie oft der Schauspieler dem Dichter überlegen ist. "

4. Aus bem Sigungsprotocoll vom 11. April 1782.

"Ich habe in ber Borstellung des Trauerspiels Fernando und Olimpia durch Lachen gestört; es ist bemerkt worden! Ich verspreche ernstlich nie wieder in diesen Fehler zu verfallen, der die gute Ordnung am meisten stört.

23. A. Iffland. "

5. Beisung an ben Theaterausschuß (vom 9. Mai 1782).

"Der Theater-Ausschuß hat unter keinem Fürwand einem Schauspieler ober Schauspielerin zu gestatten, daß von ihnen willkührliche Abanberungen und Abkürzungen ganzer Scenen und Perioden in Stücken gemacht werden. Schändlich ist es, wie oft kleinere Rollen, die boch gewiß

zur Bollfommenheit und Rundung bes Ganzen eben fo viel als größere Rollen beitragen, von gewiffen Schaufpielern befliffentlich verborben und zum Spott vernachlässigt werben; nie auffallender war bies, als in ber letten Borftellung vom Grafen Effer.

Jeber gute Schauspieler, welcher einmal fleine Rollen zu spielen hat, benke an die Achtung, die er bem Bublifum und feinen Mitfpielern fculbig ift; bie Runft gum Handwerk macht, wenn er in kleinen Rollen, burch einen tleinen Beitrag, nicht auch beweift, baf er zur Bollfommenheit bes Gangen mitarbeitet und fich nicht immer allein zum Gegenstand der Bolltommenheit eines Schauspiels bat. "

v. Dalberg.

## 6. Ausber Sigung vom 1. Juni.

Wir haben am 10. Mai von Em. Erc. eine Beifung welche eine Folge von tiefer erhalten, worauf wir eine Ueberzeugung bei mir find, Antwort schuldig find. E. können nur die Schauspieler E. behandeln uns mit einer franken, die fich dadurch gefo fürtrefflichen Art, bie un= troffen finden ; und hier kann fere bankbare Hochachtung bie Intendance nichts erbei jedem fo nothwendig vor- warten als Befferung, und fie aussett, daß die Wiederho= hofft, daß gute Schauspielung berfelben einer Schmei- ler, wenn fie auch einige mal chelei ähnlich fein, ober un= fleinere Rollen haben (benn

Diejenigen Borwürfe,

machen mükte. empfindlicher frantt uns ber aufs Bange nehmen werben. Unwillen, welchen E. E. in Rundung im Ganzen, gebero Weisung und vorzüglich naue Bunttlichkeit und Berin ben unterstrichenen Bor- baltnift einzelner Theile zum ten beweifen. E. E. fagen Bangen, bas ift es mas noch gemiffen Schaufpie- Bolltommenheit vernachlässigt werben ". Rollen. führen hierauf zum Beweis follen gute Schaufpieler babie Borstellung bes Effer von befreit bleiben, wenn Wir bleiben also bei bas an. biesem Stud stehen. Wegen Studen nicht barunter lei= ber kleineren Rollen trifft bet, benn oft find auch kleine ber Vorwurf Riemand als Rollen von Wichtigkeit. Schauspieler Mener. bie Beil und Iffland. Mas Berrn Mener betrifft, fo tann ber Ausschuß bemfelben bezeugen, daß er nicht das Minbeftevernachläffigt habe. im Gegentheil beweist von

feiner Seite bie genauefte Bunttlichkeit, bag er biefen

fern Dant gar verbächtig bies tann unmöglich vermie-Um fo ben werben), babei Rüchicht "bag fleine Rollen von unfern meiften Studen zur manaelt. lern befliffentlich ver- Der einzige Fehler liegt in borben und jum Spott Bernachläffigung fleinerer So viel möglich Ganze bei auten

Borwurf fich nicht zugezogen In Ansehung ber Schauspieler Iffland unb Beil bitten wir E. G. fich burch bie Erflärungen im Protocoll, wodurch fie wegen bes Anlaffes zu einiger Unordnung felbst fich bestraffen, burch bie bewiesene Sorgfalt bes befferen Anzuges im Effer, burch bie eracte Ausführung einiger Stellen, 3. E. ber wo Elifabeth fich gegen ben Grafen vergift - burch alles biefes geruhen E. E. sich von beren gutem Willen zu überzeugen. Act in Effer eine gange wich-Die Schauspieler Mener, tige Rebe weg - Berr Iff-Beil und Iffland (benn nur land fpielte fo, bag man ben biefe hatten kleine Rollen eigenen Charafter ber Rolle im Effer) find ihres beffern weber verfteben noch begrei-Billens fo überzeugt, wiffen, fen tonnte - grad wie einer, bag Ihro Erc. nie bie ber bei jeber Stelle zu ver-Meinung hatten, als stehen geben will: liebes ob jene jum Spott Bublitum beflage mich, bag verberben, ober be= ich eine Rebenrolle fpielen fliffentlich vernach. muß.

Berr Beil lieft im erften

läffigen wollten, ein herber Borwurf, zu bem wir nicht Anlag gaben - bag fle E. E. unterthänig er= fuchen, einem fo empfindlichen Berbacht, worauf biefelben gefallen find, ohne Ueberzeugung nicht Raum zu geben. Wir hatten bie Gewifibeit bes Beifalls einer hohen Intendance und wir würben fehr gefranft fein, wenn unsere Furcht gegrünbet wäre, baf bie Rlagen eine8 unrubiaen irgend Ropfes aus bem Bublikum bei E. E. wiber und Einfluft haben könnten.

Rum Ueberfluß haben wir herrn Boet von biefer in vielen Studen biefer Bor-Beifung unterrichtet.

In Ansehung bes Streidens einiger Stellen haben Uebel ärger, benn fo wie ein wir im Ausschuft zur Bewei- jeber im Ausschuft feine fung unferer Bereitwilligfeit, Rolle jufdnitte, verftumfestgesett: bag nie anders melte und abfürzte, so würde

Auch Berrn Boet trifft murf.

Daburch würde als in ber Bersammlung bes bas bie übrigen, bie nicht

Ausschuffes gestrichen wer- vom Ausschuft find, berechtiben tonne. Dag bas Strei- gen, ebenmäßig an ihren chen aber nothwendig ift, Rollen zu pfuschen, und mas beweisen die Borstellungen dort mit Grund und Ge-Testaments, Schmucks und bes Chepro- aus Trägheit, Ungeschmack curators, wo man bei ber und oft aus übler Laune gezweiten Borftellung nehmen ichehen. Bum anbern, wie mußte, mas bei ber erften konnen benn in einzelnen ekelhafte Langeweile erregte. Rollen Abanberungen ge-

Das ift unfere ergebenfte Antwort auf die Weisung E. E. vom 10. Mai. haben fie mit ber Aufrichtig= feit hingeschrieben, welche wir E. E. schuldig sind.

> Beil. Bec. Iffland.

bes ichmad geschähe, würde hier macht werben, wenn nicht vorher bas Stüd fritisch beurtheilt und gründlich durch= gebacht worden ift, und wie Biele geben fich bie Dube, Stude unter biefem Befichtepunkt vorher zu lesen, und welcher Schauspieler in ber Welt befitt die Gabe, Stude, worin er eine Rolle hat, ohne vorzügliche Rücksicht auf feine Rolle zu lefen und zu beurtheilen? Aber ohne biefe kaltblütige vorhergegangene Beurtheilung bes ganzen Zusammenhan= ges eines Studs ift jebe Ab-

änderung und Abkürzung Siinde und Berberben und bereitet jedem Theater sein Grab. Ich werde bei Durch= lefung neuer Stude mich äußerst anftrengen, nach meinem Befühl und nach Erfahrung zu beschneiben, wo es nöthig fein wirb; nur wäre es zweckwidrig und verberblich, wenn bies ber Ausschuß thate. Er kann es nicht thun. Denn mas für Recht hat er auf Rollen anderer Schauspieler, von benen fie ichon im Befitz find, und mas haben benn bie Stude, worin bisher nur einzelne Rollen abgefürzt worden sind, gewonnen? Im Schmuck gewann bie Rolle bes Wegfort, im Testament die ber beiben · Alten, im Cheprocurator ber Aber bie Cheprocurator. Stude felbft, mas gemannen fie? Nichts! fie wurden im Sanzen weniger vollkommen, weil die Abanderung nicht Bezug aufs Sanze, sondern nur auf einzelne Theile hatte
— und man sah ihnen die Lücken leicht an.

Frhr. von Dalberg.

## 7. Vom 12. Juni 1782.

Auf ausdrücklichen Befehl Sr. Ercellenz bes Herrn v. Dalberg ist nachstehendes Billet, welches Dieselben am 11. Juni, nach der Vorstellung bes beutschen Spielers, herrn Boet zusendeten, hier eingetragen worden.

Copie.

"Ein mit Blut gefärbter Bauch! — abscheulicher läßt sich keine Borstellung auf dem Theater denken. Ein guter Schauspieler, wie Sie Herr Boek, sollte nie seine Zuslucht zu solchen Gaukelspielen nehmen, um auf & Publikum zu wirken; denn was kann so was wirken, als Ekel und Abscheu! — Hiermit seien dergleichen tragische Farcen von unserer Bühne verbannt und auf das Marionettentheater ewig verwiesen. Einem jeden Schauspieler rathe ich zu lesen, was Home in seinen Grundsätzen der Kritik von solchen Ungereimtheiten weislich sagt. Tom 1, p. 442. Tom. 2, p. 435."

8. Aus bem Sigungsprotocoll vom 28. October.

Die von ben verschiedenen Mitgliedern des größern Theateraussschussen Aurf. Theater-Intendance gegebenen Vorschläge, eine zweckmäßigere Beschäftigung in den Ausschuß-Versammlungen betreffend, werden hiermit nicht nur belobt, sondern auch gut geheißen und selbe nebst einigen Zusätzen, wie folgt, für die Zukunft festgesetzt.

In einer jeben Ausschuß-Versammlung sollen folgende Beschäftigungen nach ber hier bestimmten Ordnung vorgenommen werden.

- 1) Wird das Protocoll voriger Sitzung vom ersten Ausschuß verlesen.
- 2) Soll die Kritik und die dahin einschlagenden schriftlichen Bemerkungen über die Vorstellung der besten Stücke, welche von einer Ausschuss-Versammlung zur andern gegeben worden, von einem jeden Mitglied verlesen werden. Es versteht sich, daß ein Schauspieler nur von einem Stück eine Kritik geben kann, in dem er frei gewesen; wer also vom Ausschuß in einem Stück frei ist, entwirft seine Vemerkungen über die Mängel des Spiels im Stücke.

Ift keiner im Stud frei, so folgt bie Kritik von ber Intenbance selbst.

Alle Perfonalitäten müffen bei einer folden Rritik forgfältig vermieben werben;

daher hat ein Jeber einige Tage vor der Ausschuß-Bersammlung seine Meinung, jedoch ohne seinen Namen zu unterzeichnen, einzuschicken.

- 3) Können von jedem Mitglied neu zu gebende Stücke in Borschlag gebracht werden, und Jeder hat Rechenschaft von einem neuen Stückzu geben, welches ihm entweder von der Intendance zur Beurtheilung zugeschickt worden ist, oder welches er selbst in Erfahrung gebracht hat.
- 4) Hat ein Jeber die in Rollen ober im Stücke selbst vorzunehmenden Abänderungen, Auslassungen oder Zusätze vorzutragen und den Grund einer solchen Abänderung anzugeben, damit darüber geurtheilt werden könne.
- 5) Die bisher bemerkten Fehler gegen Theaterordnung und Gesetze werden angegeben und Borschläge zur Berbesserung gemacht.
- 6) Wird das Repertorium auf 14 Tage gemacht, wobei vorzüglich darauf zu sehen, daß Sonntags ein Lustspiel, Dienstags eine Tragödie und Donners= tags eine Operette gegeben werben können.
- 7) Werben alle bisher eingelaufenen Rlagsachen untersucht und unparteiisch beurtheilt.
- 8) Kommt Alles, was in den verschiedenen Theater-Journalen neues Merkwürdiges eingerückt worden, in Bortrag und Beurtheilung; diese Neuigkeiten bringt der erste Ausschuß in Bortrag, so wie auch die eingelausene Correspondenz.

- 9) Auch hat dieser, und in dessen Abgang der zweite das Protocoll zu führen.
- 10) Wird von Intendance wegen bei jeder Sitzung eine bramaturgische Frage zur Beantwortung aufgestellt, welche ein jedes Mitglied in der kommenden Sitzung schriftlich zu beantworten hat; wer sich das Jahr hindurch in solchen Arbeiten vorzüglich ausgezeichnet, empfängt am Ende besselben eine Medaille von 12 Ducaten zum Preis.

## R. Th.=Intendance

Frhr. v. Dalberg.

Alle 14 Tage halte ich bei mir eine solche Bersammlung. Dalberg.

9. Aus ber ersten Situng (nach Reorganisation bes Ausschuffes) am 23. October 1782.

Anmerkungen über bie Borftellungen Mariane und bie Dorfgalla, von Frhr. von Dalberg.

Eine allgemeine Stille und Aufmerksamkeit herrschte vom Ansang bis zum Schluß der Mariane; man weinte. Mile. Ziegler verdiente dieser Wirkung wegen Lob, doch ist das häufige Schluchzen durch das ganze Stüdzu tadeln und that ihrem Spiel Schaden.

Alle Charaftere in biesem Trauerspiel, ben Bruber ber Mariane ausgenommen, welcher boch auch nur im

Berborgenen handelt, sind leibend bargestellt; nur ber Alte macht ben Contrast, ist rasch, voller sibler Laune und auffahrend, haßt siberlegte Philosophie und handelt immer im Sturm eigenstnniger Grundsätze. Wenn also biese Rolle im gelassenen philosophischen Ton und mit Bedacht überlegter Miene gespielt wird, so fällt der nöttige Contrast und das Hauptleben im Stücke weg und die meisten Scenen erkalten baburch.

So wie Herr Iffland fich die Rolle gedacht, sagte er sie gut und setzte sie mit Verstand durch. Aber gewiß ist sie falsch genommen, denn durch seine Gelassenheit siel die Scene mit dem Geistlichen nicht auf. Die Stelle, da Waller kommt, der Vater in einem zu gelassenen Tone zu ihm sagt: "am Altar sollen Sie sehen 2c.", wirkte wenig, und der Schluß mußte dadurch erkalten, weil kein hinlänglicher Abstand zwischen des Vaters stummer, kalter Betäubung und Seinem übrigen, zu gelassenem, kalten philosophischen Benehmen in den vorhergehenden Scenen war. Sin großer Theil der Wirkung siel auch durch's ganze Stild weg, weil Mad. Eurion i die meisten Silben in der Declamation zu sehr dehnt und sast immer auf die Selbstlauter den Accent legt, wodurch die Sprache schleppend und der Dialog langweilig wird. Uebrigens

<sup>\*)</sup> In einer Bemerkung am Ranbe beift es : herr Ifflanb hat bie Rate in ben erften Scenen eingestanben.

verdient Mad. Curioni überhaupt das Lob, daß sie mit Anstand und gutem Benehmen spielt.

Die barauf erfolgte Borstellung ber Dorfgalla war mit zu übertriebenem Spiel, mit zu bestiffentlich falschen Tönen und mit zu lautem Geschrei burchwürzt. Das Ganze ging baher nicht gut \*). Hätte herr Beil diesem Fehler ber Uebertreibung nicht selbst am Ende abgeholfen, so wäre diese Aufführung ber Dorfgalla eine der unerträglichsten Vorstellungen auf unserer Bühne gewesen.

## 10. Zweite Sigung: ben 7. Nov. 1782.

### Rritit von Berrn von Dalberg:

Bon ben bisherigen Borstellungen, ben Faust von Stromberg ausgenommen, läßt sich kaum eine Kritik machen. Sie sind meist alle so schlecht und mittelmäßig gespielt worden, daß man statt aller Kritik sagen kann: es war weber Rundung noch Wahrwit, weber Obachtsamkeit noch Anstrengung in diesen Borstellungen zu bemerken. Das Auge und das geübte Gefühl des Zuschauers weiß wohl Krankheit von übler Laune und Trägbeit zu unterscheiden; erstere entschuldigt, letztere aber verdient den billigen Borwurf, den man mit Grund der hiesigen Bühne macht, daß manche Schauspieler die Stücke verderben, worin sie nicht die glänzendste Rolle haben, und daß sie ihre Nachlässigetit oft hinter das

<sup>\*)</sup> Ift Berrn Epp ein Berweis ju geben, beißt es am Ranb.

Wort Laune verbergen, wodurch sie anstatt Kunst und Anstrengung bloße üble Laune dem Bublitum auftischen. So ditter diese Wahrheit ist, so sehr sollte sie sich in die Seele eines jeden Schauspielers eingraben, damit er klustig von ähnlichen Vorwürsen, die seine Ehre heradwürdigen, befreit werde. Wenn es auch nicht Pflicht und Schuldigkeit wäre, bei kleineren Rollen seine Kunst anzustrengen, um dem Ganzen Rundung und Harmonie zu geben, so fordert doch gewiß das Gefühl der Ehre solches von einem jeden Schauspieler.

Folgende Regel könnte vielleicht in ber Zukunft von bem größten Ruten sein:

Bei kleineren Rollen studie ber Schauspieler mehr ben Geist bes ganzen Studs und nehme bie größeren Rollen zum Maßstab seines Spiels an. Bei größeren aber sei er mehr auf sich bedacht.

Dahin verweise ich Sie, meine Herren, und erwarte mehr Fleiß und Anstrengung in Rollen, die, wenn sie schon nach Ihrer Meinung nicht die ersten sind, doch sehr viel zum Ganzen beitragen und Studium erfordern.

Vorzüglich ift noch zu bemerken, daß allgemein beutlicher muß gesprochen werden. Bei einigen Borstellungen war die Sprache Pantomime und der Dialog dadurch unerträglich

# 11. Dritte Sigung: 27. Nov. 1782.

### Berbefferungen.

Es wurde vorgeschlagen und von Sr. Excellenz genehmigt: daß man künftig von jedem neuen Stücke eine Lefeprobe zu halten hätte. Da diese Probe vorzüglich bazu dienen soll, um Jeden mit dem Gang und Sinn des ganzen Stücks bekannt zu machen, so wurde hierbei festgesetzt, daß

- a) bei biesen Leseproben alle nur mögliche Ordnung, Bünktlichkeit und Aufmerksamkeit zu beobachten, wovon der Ausschuß vorzüglich Beispiel zu geben versprach;
- b) Jeber seine Rolle so zu lesen hätte, baß man bie Stizze von bem zu spielenben Charafter reislich einsehen kann.

## Journal und Correspondenz.

Herr Iffland, der von dem Hrn. Professor Strobel in München zum Mitarbeiter seiner Wochenschrift: "Der dramatische Censor" aufgefordert war, versprach die Entstehung und den Fortgang des hiesigen deutschen Theaters für diese Wochenschrift zu entwerfen und sie dem Aussichus vorzulesen.

Bericht Ifflanb's über Fiesto, ein Trauerfpiel von Fr. Schiller:

Der Verfaffer ber Räuber hat in feinem Fiesto mehr als jemals Shatespeare's Fehler nachgeahmt. Das

Stud hat indeß auch Schönheiten, die allerdings bes Berfassers würdig sind. Allein bas Süjet selbst ist nicht theatralisch und die Charaftere auf zu feine Schrauben gesetzt. Das barinnen angebrachte Spectakel folgt nicht aus ber Sache, ift für bas Theater fehr beunruhigenb, für bas Auge nicht unterhaltend genug und zieht gleichwol bes Zuschauers Aufmerksamkeit von ber Haupt= fache ab. Ohne mich in bas Detail einzulaffen, will ich fagen, ber Dichter läft feine Berfonen felbst zu viel von ihrem Charafter reben. Es miffällt mir, bag bie Gräfin Julie gemein ift, wo fie ftolz fein will. Gie prablt mit ihren Rleidern und Schmud gegen die Grafin von Lavagna, beren Reichthum im Stud felbst bem Reichthum ber Doria an die Seite gesetzt wird, und geht julett von biefer Scene meg, nachdem fie jene vorber ein armes Thier genannt hat. Auch baucht mich, bag Fiesto, bem bie herzen, bas Bermögen und bie Waffen aller Republitaner zu Gebote ftanden, daß biefer ben langfamen Beg bes schleichenben Betrugs in bem Alter, wo Muth und Stoly fo fürchterlich gegen Unterbrückung gabren, nicht gewählt haben würde. Bis in den 3. Act ift ber eifrige Republikaner voll Subtilitäten gegen feste Männer, bald barauf entschließt er sich Tyrann zu werben. Die Scenen mit bem Mohren find burchaus zu lang. In einer biefer Scenen geht Fiesto fo mit bem Belbe um, wie ein armer Mann, ber unvermuthet bas beste Loos gewinnt. — Die Plünberung bes Leichnams von

einem sansten Frauenzimmer ist widrig. Der Senatoren sind so viele, daß es fast jedem Theater unmöglich fallen muß, sie ohne Lächerlichkeiten zu besetzen. Die Sprache ist aus allen Jahrhunderten zusammengenommen. Aber aller dieser Fehler ungeachtet, wie viel Stücke haben wir, welche Scenen enthalten als diese sind, wo Verrina seine Tochter entehrt sindet, wo das Bolt zu Fiesto eindringt und dann Fiestos Monolog darauf folgt? wo Doria mit seinem Nessen spracht, wo der Mohr den Fiesto erstechen will? der ganze Wohr überhaupt?

Ift es also nicht eine ehrenvolle Berbindlichkeit, durch jebe mögliche Unterstützung den billigen Erwartungen eines solchen Mannes zu entsprechen? Der ungeachtet seiner einzigen Berdienste die angegebenen Fehler zu verändern sich willig erboten hat? Der, wie bei Abanderung der Räuber, vielleicht neue Schönheiten hinzugethan, und durch die Unannehmlichkeit solcher Abanderungen das fleißiger studirt hätte, was auf der Bühne Wirtung thut?

Die nicht glücklichen häuslichen Umftände des Berfassers verdienen von jeder Bühne für sein Berk
wenigstens den Preis, welchen man mittelmäßigen
Driginalien oder gewöhnlichen Umarbeitungen alltäglicher Stücke, aus Mangel der brauchbaren, zuzuerkennen sich oft genöthigt sieht.

12. Bierte Sigung: 16. Dec. 1782. Britit bes Berrn von Dalberg über bas Sviel im Rabnb: rich, Gläubiger und Diamant:

3m Fahnbrich find brei Sauptrollen hervorftechend : ber Baron, ber Fähnbrich und ber Sauptmann. Der Baron ift ein Mann von Stand, von bem Schickfal und ben Menschen mighandelt; boch immer ein Mann voll Gute bes Bergens, voll von mitleibigen Gefühlen; ein Mann, ber es fich aber zum Grundfat gemacht hat, hart und unempfindlich scheinen zu wollen: um vor den betrügerischen Unfällen ber Menschen ficher zu fein. Dieser sonderbare Charafter gehört unter die Art mohlthätiger Murrtopfe, welche oft die besten Menschen find. Rach biefem pfpchologischen Begriff, scheint mir, muffe ber Baron auf ber Bühne bargestellt werben.

3d habe an bem allgemeinen Beifall, ben Berr Beil in biefer Rolle erhielt, warmen Antheil genommen und feinem Spiel manche Thrane gezollt; bas warme Berg, bas nie zergliebert, sonbern nur genießt und empfindet, fagte : "Berr Beil hat vortrefflich gespielt ", bem fälteren Berftande aber, ber in die fleinsten Falten eines bramatischen Charafters und in bessen Darstellung auf ber Bühne bringt, blieb noch etwas in biefer Rolle zu wünichen übrig, nämlich: mehr Uebertragung bieses Charatters in einen höheren Stand. Bei einigen Stellen ichien mir bes Barons Betragen etwas zu burgerlich, und bies mag ber Grund fein, warum ber Baron wirklich Iffland und Dalberg. 22

aus Temperament hart und unempfindlich war, da er es doch nur, angenommenen Grundsätzen nach, hätte scheinen sollen.

Die Rolle des Fähndrichs verdiente Lob und Beisfall. Es bleibt mir darum nichts zu wünschen übrig, als daß Herr Bed einen kleinen Fehler ablegen möge, der überhaupt bei heftigen tragischen Stellen seiner Rollen, seinem übrigens natürlichen Spiel Schaden thut. Nämlich das schnelle Zurückwersen des Körpers, wodurch die Stellung des Körpers und vorzüglich der Arme eckig und unangenehm wird. . . . .

Der Diamant. In diesem kleinen Stilck, welches gut gespielt wurde, war Herrn Beil's Anzug als Gercourt gegen alles Theaterbecorum. Gercourt ist ein Finanzier, ein Mann von Welt und Stand; daher paßt eine zerzauste schwärzliche Berücke und blaue Strümpfe zu einem farbigen Sammetrock sehr wenig. Gercourt muß einen schwarzen Sammetrock mit einer reichen Weste, eine gute zöpfige Perücke und weiße Strümpfe tragen; soust hält man ihn für einen gemeinen Bürger, und der Sinn der Rolle wird dadurch beim besten Willen versehlt. Bei kleinen Stücken ist auch des Kenners Auge geöffnet, und Fehler wider den Anstand sind immer auffallend.

## 13. Aus ber fünften Sitzung vom 7. Januar 1783.

#### Ueber Rollenftreit:

Eine glänzende Rolle war von jeher der Zankapfel des Theaters, und nicht selten die Gelegenheit zu Haß, Reid, Kabale und allen Uebeln, welche die theatralische Pandorabüchse in sich saßt. Der unersättlichen Ruhmssucht des Schauspielers kann es nicht zum Borwurf gemacht werden, wenn er nach solchen Rollen geizt, wo der Dichter schon für die Gewisheit des Beisalls gesorgt hat. Unter den unzähligen Hamletspielern sindet man auch nicht Einen, von dem nicht geschrieben stünde: "er spielte vortrefslich!" Die Rolle des Sickingen würde das nämliche Glidt haben, wenn dieses Stück, so wie der Hamlet, das Paradepserd guter und schlechter Gesellschaften würde.

Bei einem Theater, wo mehr als ein guter Schauspieler ift, muß also nothwendig eine solche Rolle Gelegenheit zu Uneinigkeiten geben, und so ungleich die Berdienste der Prätendenten sein mögen, so wird doch leicht jeder etwas für sich haben, wodurch er seine Ansprüche geltend zu machen sucht; und wenn nun einer von diesen in Rückftand solcher Rollen ist, so verdoppeln sich seine Ansprüche, und der Gedanke von Unterdrückung, Zurücksetzung zc. muß nothwendig entstehen, der dann leicht zu dem verhaßten Gedanken von Rabale zc. führt.

Herr Beil wird einräumen, daß er in vorzüglichen Rollen gegen herrn Boek, Iffland und mich im Vortheil steht, der um so mehr Vortheil für ihn ist, als ihm sein Talent als komischer Schauspieler schon Gleichheit — und zugleich als ernsthafter Uebergewicht giebt.

Dies ift nun nicht ber Fehler bes Herrn Beil, daß er mannigfaltigere Talente für die Bühne hat, daß er sie nicht vergraben will, und die christliche Moral: "Liebe beinen Nächsten als dich selbst" im Punkt der Rollen nicht stattsinden kann.

Schröber fing seine ruhmwolle Laufbahn als tomischer Schauspieler an, und errang sich den Lorbeer als tragischer. Wer kann es ihm zum Borwurf machen, daß er solche Rollen spielte, worauf Brockmann und Reineke auch Ansprüche hatten? Indessen verließen Letztere das Hamburger Theater, wo sie Schröber's Verdienst, nicht Schröber's Charakter verdrängte — und wer kann sie desfalls tadeln? Indessen verlor das Theater durch den Abgang dieser Männer in eben dem Maaß, als Schröder individuell dadurch gewann.

So lange ich mich noch verpflichtet flihle, jeden Borfall der Mannheimer Bilhne in dem Gesichtspunkt zu sehen, als er dem Ganzen schädlich oder nützlich sein kann, halte ich mich verbunden, meine Meinung freimuthig zu sagen. Es steht zu besorgen, daß dieser Rollenstreit nicht der letzte sein dürfte, und da nothwendig die Geduld der Intendance durch dergleichen Revolten

endlich ermüben und ben Umfturz des ganzen Werks nach fich ziehen kann, so wäre es höchst nöthig, hierin so viel als möglich einen Ausweg aufzusuchen.

Ich schlage hierzu folgendes Mittel vor, das schon ehemals den Beifall E. E. hatte: "Bei einer Hauptrolle bestimmen E. E. die Prätendenten zu derselben, und diese spielen sie abwechselnd, oder loosen darum, wer sie für ein= und allemal spielen soll."

Dann entscheibe ber Zufall, was noch kein Richter so entschieden hat, baß sich nicht eine Partei für bie unterbruckte gehalten hätte.

Meyer.

Nachstehendes ist unterm 23. Jan. 1783 von der Intendance Herrn Boek zugeschickt und auf Befehl prostocollirt worden:

Der mit dem Herrn Boek geschlossene, nach dessen Ansuchen aber wieder aufgehobene Theatercontract wird hiermit auf desselben näher gethane schriftliche Erklärung erneuert und für beide Theile bis auf das Jahr 1784 den 1. October verbindlich erklärt.

Rurfürftliche Theaterintenbance verspricht fich bagegen von Seiten Herrn Boel's vorzüglichern Fleiß im Memoriren seiner Rollen, und hofft, bag berselbe in Zutunft keinen Anlag mehr nehmen werbe, über billige Austheilungen der Rollen sowohl, als nöthige Wiederbesetzung eines Stücks im Fall der Krankheit laut zu klagen, damit künftig alle Kabalen im Publicum vermieden werden, welche die Quelle vieler Theaterunordnungen sind.

> Kurfürstliche Theaterintendance Frhr. von Dalberg.

14. Aus ber sechsten Sigung vom 14. Februar 1783.

#### Rritit von Dalberg:

Der Liebhaber ohne Namen. Diefes Stud ift gang Miniaturgemälbe, romantisches Ibeal; ber Liebhaber ein acht Jahre lang girrenber Gelabon und feine Geliebte eine Frau von überspannter Phantafie und Empfindung; mehr Kind als Frau; kein beutsches Weib, tein beutscher Mann, tein beutsches Bublitum fann sich bie Möglichkeit einer folden Schwärmerei vorstellen. Und bas ist auch gut, bag man bas in Deutschland nicht kann. Allgemeines Urtheil muß also nothwendig dies Stück auf ein Kindertheater ober in die Besellschaft nach Baris jurudweisen, wo es ursprünglich von Mab. Genlis aufgeführt worden ift. Gelbft bas frangofifche Nationaltheater hat es nie aufzuführen gewagt. Schade übrigens, bag bas Berbienst ber vortrefflichen Uebersetung Gotter's nicht mehr bemertt und bewundert worden ift. theils die zu feinen Wendungen im Dialog felbft, theils das gar zu leise Sprechen berer Herren, die Rollen in diesem Stück hatten, war Ursache, daß man oft nicht wußte, ob die Sprache für Menschen mit gesunden Ohren, oder für Splphen und Gnomen bestimmt war.

Miß Obre. Bei der Vorstellung dieses Stück, welches im Ganzen gesiel, machte Lord Barville einen Fehler, welcher verdient bemerkt zu werden. Hern Rennsich üb kommt im ersten Act an die Thüre des Zimmers, worin Miß Obre verschlossen ist; er steht sechs Schritte von der Thür entsernt, die Thür ist sest zu, und er spricht eine Weile von der Miene und Beschäftigung seiner Gesliebten im Cabinet — so, als sähe er sie wirklich — da er sie doch unmöglich, ohne durch das Schlüsselloch zu sehen, oder ohne Zauberkünste zu gebrauchen, bemerken kann. Dies fällt auf, und man sieht aus einem solchen Zug die Nachlässsseit der Theaterprobe.

Auffallend war auch Herrn Bech's Anzug in ben ersten Acten. Blaue Strümpfe, rothe Hosen, weiße Weste und blauen Frack — und dabei immer beschäftigt einem Mädchen von Welt die Eur zu machen. Uebrigens war Herrn Bech's Spiel angenehm. Aus Mortimer's Charakter — so wie er gespielt wurde — wußte man nicht recht, was man machen sollte.

15. Aus ber achten Sigung: 28. März 1783. Frage bes herrn von Dalberg:

"Ich habe schon oft bemerkt, daß zu häufig wieder= holte Baufen sowohl, als ein zu langes bedachtliches Ein= halten im Reben, manchen Rollen großen Schaben gesthan haben; die besten Schauspieler fallen nicht selten in biesen Tehler, wodurch sie dem Charakter ihrer Rolle schaden. Diese Bemerkung führt mich natürlich auf solgende Frage:

Giebt es allgemeine, sichere Regeln, wodurch bestimmt werben kann, wenn ber Schauspieler in seinen Reben Bausen machen muß?"

### Rritit bes herrn von Dalberg:

Ueber die Medizeer... herr Iffland schien biesmal nicht in der Stimmung zu sein, da man in verschiedenen Scenen, vorzüglich bei der Stelle, wo er seines Sohnes Todesurtheil unterschrieb, mehr den denkenden, als den empfindenden Schauspieler wahrnahm. hier ließ es sich offenbar bemerken, daß oft durch augensblickliche Berechnung mancher Stellungen und Perioden die Pausen hie und da zu gedehnt werden und dem Ganzen schaeft fönnen.

16. Aus ber zehnten Sitzung: 11. Mai 1783. Aus einem Bericht Ifflands an herrn von Dalberg gelegentlich ber Aufführung ber "Stutzerlift", welchen er zu Protocoll niebergelegt:

"Dieses Stück hat nun mißfallen. Ich sehe bas Mißfallen unzähliger anderer Stücke mit unserer Kritiklosigkeit für jedes neue Stück voraus, wenn bem nicht gleich und aus ber Wurzel geholfen wird. Der Mannheimer Bühne ist es wenig Ehre, wenn Stüde gut gegeben werden; aber Schande ist es, wenn sie so gegeben werden, wie die "Stutzerlist" und unsjählige andere gegeben werden. Zeitverlust, Kassenschaden und unwiederbringlicher Verlust bes Credits werden die Folgen übersehenen Fürwiges, Eigendünkels und eingesschlichener Convenienz.

Da bie Erinnerungen der Schauspieler an die Schauspieler — (wir sind die menschlich sten Menschen) — nur böses Blut machen: so bitte ich E. E. bei den nächsten neuen Stücken, das Bergnügen des Zuschauers, vor der Hand, der Ausmerksamkeit des Kunstrichters aufzuopfern. Ihre Excellenz werden dann die Inade haben, ohne Rücksicht der Personen, die Mängel oder die Talente vorzüglich anzuzeigen, wo der Schauspieler verdarb, sinken ließ, gut machte oder hob. Lob oder Tadel, I. Exc., muß nicht im Protocoll ruhen — sondern muß — das bitte ich, bitte ganz ausdrücklich (weil ich der Wirkung gewiß bin) — jedem Acteur, jeder Actrice, im Auszuge schriftlich, von Ausschußwegen, über sandt werden.

Ist ber Fall auszeichnend gut ober schlimm, so mache die Unterschrift Ew. Exc. den Berweis schärfer-, das Lob ehrbringender. "

### 17. Aus ber elften Sigung: 16. Aug. 1783. Borichlag von Bed:

"Ein jedes Theater muß der sogenannten Paradesstücke haben, in welchen auch die kleinsten Rollen gestpielt werden müssen. Man kann nicht jedem guten Schauspieler in jedem guten Stücke kleine Rollen aufstringen, aber in vorzüglichen Stücken zum Besten des Ganzen mit beizutragen, wird jeder wahrhaft gute Schauspieler für Pflicht halten. Ich nehme an: wir haben 5 bis 6 solche Stücke, die auf solche Art besetzt zu werden verdienen. Da könnten die vorzüglichen Schauspieler auf folgende Art alterniren, daß der, der heute diesen unterstützte, von andern im ähnlichen Falle dasselbe verzlangen dars.

Wenn ber Zirkel von Schauspielern, die die erste Rolle spielen, sich hierüber vergleichen wollte, so würde einer dem andern seinen Triumph verherrlichen; das Publikum Stücke gewinnen, an denen nichts zu wünschen übrig, und die Intendance Vorstellungen, die in jedem Fall mit Zuverlässigkeit gegeben werden dürften. "

Hollen des Meister Jacob im Geizigen und des Buschmann in Juliane von Lindorak in Zukunft fortzuspielen.

### 18. Aus ber zwölften Situng: 12. Sept. 1783.

Kritit bes Berrn von Dalberg:

Der Deferteur, Drama . . . . herr Iffland, ber einst die Rolle des St. Franc so warm, so innig, so natürlich und so deutlich spielte, trat heut mit erzwungener Künstelei im Ausbruck und Geberde, mit Kälte des Herzens auf, und in den merkwürdigsten Scenen war ich außer Stand (der Nähe beim Theater ungeachtet) eine Silbe von seinem Dialog zu verstehen. In einigen Stellen, vorzüglich im 3. und 4. Uct, brach einigemal seine Stimme laut aus, um augenblicklich wieder in das unverständlichste Neden zurückzusinken. Mir ward es anfangs ängstlich ums Herz; und endlich, da alles Anspannen des Gehörs nicht fruchten wollte, gerieth ich in eine so üble Laune, die mir die ganze Vorstellung unersträglich machte.

Herr Beck war auch heut mehr ber deutsche Universitätsstutzer als der leichte Franzose. Weniger erzwungene Geberden des ganzen Körpers, Leichtigkeit im Ausdruck, mit der Miene der Zerstreuung gesagt, werden dieser Rolle mehr Wahrheit geben. Der deutsche Stutzer will leicht und flüchtig scheinen und ist es nicht, der junge Franzose aber ist es wirklich. Hierin liegt die Grenze, die ein Schauspieler tief studiren muß.

Mule. Baumann spielte heut mit marionetten=

mäßiger Rälte, so angenehm fie sonst in ber Rolle ber Julie mar.

Die überraschende Ansetzung des Stücks mag vielleicht ben Hauptgrund des schleppenden Gangs desselben enthalten. Wird dieses Stück wieder gegeben, so muß mehr Anstrengung darauf verwandt werden, um den kalten Eindruck wieder auszulöschen, den diese letzte Borstellung allgemein erweckt hat: denn hier war einiges Händeklatschen nicht wahrer Beifall, sondern mechanisches Applaudiren.

Ueber Julie und Belmont. Herrn Iffland's Spiel in der Rolle des Wohlau verdient des Kenners gerechtesten Beisall; im 4. Act war es vorzüglich überraschend wahr und es lockte dem Zuschauer warme Thränen aus dem Perzen. Auch gewann heut herr Isstand den Sieg über seine angenommene böse Gewohn-heit: des zu leisen, unverständlichen Sprechens.

Julie ist ein leibendes, abgehärmtes, schwaches, schwärmerisches Geschöpf, ihr entkräfteter Körper, ihre Geberden und ihr ganzer äußerlicher Ausdruck verräth sanstes Leiben, innigen Schmerz, der blos durch überspannte Phantaste augenblickliches Leben und Wärme erhält, um desto tiefer wieder in Seelen-Abspannung und Entkräftung heradzussinken. Mile. Ziegler spielte diese Rolle ganz im Geiste eines lebhaft blühenden Mädchens, mit wahrem Feuer, das rasches, mittheilendes Gefühl des Herzens verräth, aber sie hörte dadurch auf Julie zu sein. Freilich

mag die leidend-schmachtende, tranke, bleiche Julie durch ihren sansten Seelenausdruck dem großen Hausen des Publikums weniger gefallen, als Mle. Ziegler's seurig lebhaftes Spiel — ob aber der Kenner, der in des Autors Absicht und Geist eindringt, nicht anders urtheilt, ist eine andre Frage. — Heute war der singende Ton, mit dem Mle. Ziegler ihre ganze Rolle musicirte, äußerst auffallend; ein Fehler, der ihrem Spiele großen Schaden bringt, und der durch nichts eher kann verbessert werden, als durch lautes Lesen ihrer Rollen oder ganzer Theatersstüde, in Gegenwart von Leuten, die ihrer Stimme natürlichere Richtung geben können.

### Aus ber Rritit über bie Rauber:

Die neue Besetzung einiger Rollen in diesem Stücke war dem Publikum auffallend und mußte den Zuschauer nothwendig in der Täuschung stören, an die seine Seele in diesem Stücke bereits schon gewöhnt ist; dazu kamen noch einige merkliche Abänderungen des Autors, welche der letzten Borstellung geschadet haben. So ist jene Abänderung beim Brand. — Franz Moor's Reden waren zu lang, das Anzünden der Coulissen zu früh, und das Eindringen der Räuber zu spät; Franz Moor's Kolle hat überhaupt nichts bei der neuen Beränderung gewonnen — die neue Stelle, wo Franz wirklich Geister um sich zu sehen glaubt und darnach hascht, wollte mir gar nicht behagen. Sie ist nicht genug vorbereitet und thut die versprochene Wirkung nicht.

Herr Iffland wollte sich heute übertreffen; that auch als Künstler mehr als jemals; ob aber im Ganzen die Wahrheit nicht dabei gelitten, und ob ein Gemälbe nicht durch zu starkes Farbenauftragen in Schönheit und Simplicität verliere, wird er durch sein eigen Gefühl sich selbst beantworten können.

Herr Boek war heut und vorzüglich in der Scene am Thurm mit dem Bater: Karl Moor! Wie sehr er durch Herabstimmung des Tons bei dieser rührenden Scene gewonnen hat, fühlte das ganze Publikum; es war Wahrheit, Auseinandersetzung, lebhafte Darstellung und fürtrefflicher Uebergang vom Schmerz zur Wehmuth, vom Leiden bis zur Entschlossenheit und Wuth in seinem Ausdruck und Geberde. — Sein Spiel verdiente heute gerechten Beifall.

herr Beck wird gewinnen, wenn er die Rolle bes herrmann fünftig mit mehr ungesitteter Wildheit spielt: man sah ihm zu viel den Ton der feinen Welt und unserer modernen Lebensart an, so gut auch übrigens herr Beck diese Rolle im Ganzen gesagt hat.

### Borichlag von herrn Boef:

Die feinen Conversationsstude künftig so lange vor einem kleinen Zirkel von Kennern zu probiren, bis an ihrem runden Gang gar nichts mehr auszusetzen sei.

### 19. Aus ber breizehnten Sinung: 15. Oct.

Gegenwärtig herr von Dalberg, die herren Rennsichüb, Boek, Iffland, Beil, Beck, Kirchhoeffer. Auch wohnte herr Schiller als Theaterdichter zum Erstensmal der Sitzung bei.

## Urtheil Ifffanb's über ben ihm zur Prufung gegebenen Raufmann bon Benebig:

Bon meiner Meinung fann nur in Ansehung ber Wirkung die Rede sein. Allerdings scheint mir biese unfehlbar. Nur muffen bie Schauspieler befondere Luft haben, die Rollen zu liefern, wie fie gedacht find. Shakespeare stattet bie kleinste Rolle mit beutlichen Charakterzügen aus; wenn biese blos recitirt werben fo find der Wirtung große Schwierigkeiten in ben Weg Baffanio scheint ein Stelett zu fein, bem ber Schauspieler Körper und Leben geben muß. Graziano und Neriffa haben feine Grenzen, fogar ihr Spaß tann Wiberwillen erregen. Lanzelot, wenn er nicht mit Eigenheit gegeben wird, ist fast unverständlich. Tubal bedarf einer genauen haltung, viele Grabe unter bem Shplot. Das Gange erforbert, baf ber Senat von Benedig mit aller Angemeffenheit erscheine, fonft verliert die Baupthandlung bas Intereffe, welches fie burch Burbe biefer Berfammlung enthält. Da ber lette Act blos bie Ent= wicklung ber Verkleibung und die Wiedergabe ber Ringe

enthält, so liegt es, da man wegen des Shylof und Antonio schon befriedigt ist, allein an der Art, womit Porzia und Nerissa die Ringe gleich ansangs übergeben, um darauf am Ende hinlänglich ausmerksam zu sein — wie sie zurückgegeben werden. Die Decoration des letzten Acts bedarf einiger Pracht und Ungewöhnlichkeit, wenn sie nicht die Wirtungslosigkeit einer gewöhnlichen Theaterzillumination haben soll.

Herr Schiller erhielt "Kronau und Albertine " zu beurtheilen.

20. Aus ber vierzehnten Sigung.

Rritif bes herrn von Dalberg fiber bie vaterliche Rache:

Eine unserer merkwürdigsten Borstellungen. Im Ganzen ging dies Stück vortrefslich. Wahrheit, seiner Schatten und Licht, warmer Ausdruck von Gefühlen des Herzens, richtige Uebergänge von Wuth und übler Laune zur Zärtlichkeit, Deutlichkeit im Ausdruck, richtige Pantomime und Durchsetzung des ganzen Charakters die zum Schluß des Stücks zeichnete heute Herrn Iffland's Spiel als Baron von Wallborg aus.

Auch herr Beil als Schiffscapitan erregte vorzüglich Aufmerksamkeit und verdienten Beifall. herr Beil er-

schien in diefer Rolle als ein vollkommener Neuling für Die feine gesittete Welt; warmes Gefühl für alles mas nur an Chrlichfeit granzt, mit Blöbigfeit im Ton und Beberbe vermischt, mar ber hauptanftrich seiner Rolle. Siegmund ift nicht Solbat, nicht commanbirenber Seeoffizier - blos Raufmann; fein Aeuferliches erfordert also nicht raube Wildheit, er ift tein Bramarbas gewöhn= licher Art - fonbern mehr ein guter treuberziger Junge, ber aufer feinem Berhandelsgeschäft nichts von gefellschaftlichen Convenzionen weiß, ber mit blöber Treuherzigkeit geradezu in bas väterliche Saus kommt, Bater und Bruder herzlich füßt, und ba staunt und gafft und fich über alles ärgert, mas nicht seinem geraben Sinn vollkommen entspricht; - fo bachte Berr Beil fich biefe Rolle und spielte sie mit ber ihm eigenen Laune und Driginalität. - Einen wilben, auffahrenben, rafchen, roben, polternben, ungesitteten Capitan gewöhnlichen Schlages bachte man aber im Siegmund zu feben; es läft fich auch nicht mit Grund läugnen, daß biefe Rolle, mit ftartern Farben aufgetragen, vielleicht im Allgemeinen mehr gewirft - und ben Contrast baburch auffallender würde gemacht haben; aber bie Eigenheit, bie Berr Beil in biefen Charafter brachte, befriedigte, wo nicht ben großen Saufen, boch gewiß ben feinen Runftkenner mehr. 3ch glaube, dag ber Magftab, nach welchem überhaupt biese Rolle von jedem Schauspieler studirt zu werben ver-Diente, Die Rede des Baters ift : "Aber Gohn ich schäme Iffland und Dalberg.

mich Deiner Sitten." Neues Denken über biese Rebe wird vielleicht Herrn Beil's Spiel in künftiger Vorstellung noch einen höhern Grad von Bollkommenheit geben.

Mile. Ziegler spielte ihre Rolle mit Feinheit und Anstand; ihre Sprache wich auch um Bieles von dem gewöhnlichen Dehnen und Singen ab. Auch Herr Bed war ganz der ausschweisende, brausende, von jugendlichen Leidenschaften dahingerissene Ingling, dessen herz doch immer warmes Gefühl und Rechtschaffenheit verräth. Auch daß Herr Kirch hoeffer die Rolle des Altenhain nicht zur gewöhnlichen Caricatur gemacht, sondern in einem natürlichen Ton gespielt hat, verdient billiges Lob.

21. Aus ber fünfzehnten Gigung vom 17. December 1783.

Rritit bes herrn von Dalberg über ben Raufmann von Benebig.

In verschiebenen Theater-Journalen und Recensionen rechnete man es Herrn Schröber und Reinecke sehr hoch an, daß sie die Rolle des Shylok in einem fast uns merklichen jüdischen Accent gesprochen hatten; zugleich aber siel das Urtheil über die Wirkung des Stück dahin aus, "daß es auf der Bühne nichts selbst thue, so unterhaltend es auch immer im Lesen sei. " Ich kann keinen andern Grund dazu sinden, als eben in dem gewöhnlichen Ton, in welchem die Rolle des Shylok in Hamburg und Dresden gesagt worden ist. Shylok ist dauptsigur im

Stüd, das Uebrige ist Schatten um ihn; gemacht, um den Charafter des Juden in's Licht zu setzen. Die jüdische Sprache und die eigenen Geberden dieses Boltes haben so etwas Eigenes, Ausgezeichnetes, daß deren Darstellung auf der Bühne wirken muß, wenn sie in den gehörigen Schranken der Natur gezeichnet werden, wozu freilich Kunst erfordert wird. Die Art, diese Rolle ganz im jüdischen Ton zu spielen, und bis an's Ende in gleicher Stimmung auszuhalten, verdient großen Beifall und that dem Stück sehr gut; es brachte Leben in das Ganze, das sonst, seines romanhaft, unwahrscheinlichen Ganges und seiner etwas frostigen Scenen halber weniger Beifall würde gefunden haben.

Herrn If sand's Spiel-verdient gerechtes Lob. Die anständige Art, womit Mad. Rennschüb ihren Bortrag vor Gericht machte und die Kunst, mit welcher sie ihre schweren Reden als Advocat deutlich auseinander setzte, zeigte wie sehr sie Meisterin ihrer Rollen ist. Mue. Baumann war ganz Jüdin. Sehr billig und gerecht war der Beifall, den man der Art, mit welcher sie ihre Rolle als Jessifa sprach und spielte, gegeben hat. Uebrigens wünschte ich mit dem ganzen Publikum, daß die versichiedenen übrigen Rollen besser memorirt und auf den Bortrag selbst etwas mehr Fleiß wäre verwendet worden; denn oft stockte der Gang der Scenen und der Dialog ward schleppend. Der stürmische, etwas wilde Ton, durch den Herr Beck bei der ersten Borstellung den Bassanio

gewiß vergriffen hatte, that damals der Liebesscene mit Porzia großen Schaden; bei der zweiten Borstellung aber war Herr Bed wieder ganz der zärtliche, in Liebe verschmolzene Jüngling. Des Dichters Absicht ward durch sein richtiges Spiel nun ganz erreicht und that auch ihre gehörige Wirkung.

Ueber: Richt mehr als feche Schüffeln.

Offenbar hat die neue Besetzung durch Herrn Boet und Beil vieles gewonnen. Die Einförmigkeit im Spiel, mit welcher sonst der selige Meher die Rolle des Hofraths darstellte, verbreitete etwas Langeweile über das Ganze, worüber der Zuschauer sich selbst keine bestimmte Rechenschaft geben konnte. Man schried diesen Fehler dem Autor zu, da es doch an dem Schauspieler lag, durch die mannigsaltigen Abwechslungen, die in dieser Rolle liegen, über das Stuck Leben und Wahrheit zu verbreiten.

Der Hofrath ist ein graber, reblicher, fester, seinen Bürgerpslichten äußerst treuer, unerschütterlicher Mann; in seinem häuslichen Wesen einsach, punktlich, der strengsten Ordnung getreu. Ein biederer Shemann, ein zärtlicher Bater; ein Mann über alle Borurtheile erhaben; ein Rechtsgelehrter ohne Pedanterie, und im Umgang der Welt erfahren.

Diese Haupteigenschaften bes Hofraths-Charatters zeichnete Herr Boek beutlich aus, und setzte sie sehr gut auseinander. Borzüglich wirkte sein Spiel in der Scene,

wo er seine Tochter bem Lieutenant zur Ehe giebt; hier zu Ende wirfte der durch Thränen gebrochene Ton der Rührung äußerst. Bon gleicher Wirfung war die seste Gelassenheit, mit welcher er des Hauptmanns aufbrausende Aufforderung zur Ruhe verwies, und diesen feurigen Mann zur Rührung stimmte. — Nur in der Scene des Hofraths mit seinem ungerathenen Sohn, der sich hier dem Bater so ungebührlich widersetzt, hätte ich mehr den stusenweise erzürnten, schier außer Fassung gebrachten, als den von Schmerz und Leiden durchdrungenen Bater sehen mögen; wenigstens war hier bei verschiedenen Stellen Berrn Boets Ton etwas zu weinerlich.

Noch eine eigene Farbe hat der Charafter des hofraths — originelle Laune. Laune ist es, mit welder er durchs ganze Stück so oft seine ernsthaftesten Handlungen bezeichnet. Die Scene, in der er seine
Tochter und ihren Liebhaber aufzieht und neckt, ist ein
Hauptbeweis davon. Hier hätte freilich Herr Boef stärker
markiren können, und die Scene würde dadurch gewonnen
haben. Ich sühlte diesen Mangel — aber zugleich sühlte
ich die Schwierigkeit für einen Schauspieler, welcher bisher stets ernsthafte und tragische Rollen gespielt hat, eine
Rolle mit munterer Laune zu würzen, da solche meistens,
wenn sie auch wirklich nicht übertrieben worden, doch einen
Anstrich von Komischem dadurch erhält, weil man in seinem
Munde und Bortrag keine solche Laune gewohnt ist —
eines solchen Fehlers hat man Herrn Boef in der Bater-

rolle in jenem fleinen Stud "ber englische Raper" beschulbigt.

An ben Stufengang vom Ernsthaften, Tragischen, zum Launigen, und vom Launigen zum Komischen, muß bas Publikum erst langsam gewöhnt werden, ehe es einem Acteur, ben man zeither meistens im ernstern Fach gesehen hat, Gerechtigkeit widerfahren lassen kann. Selbst der Acteur muß hier mit seiner Laune sparsam sein, und das Bertrauen des Publikums Schritt für Schritt gewinnen.

Noch ein Beifall, ben herr Boet vorzüglich in bieser Rolle verdiente, liegt in der Art, mit welcher er der Frau von Schmerling am Ende begegnete. hier blieb er Weltmann, der durch sein Betragen zu erkennen giebt, daß es unter keinem Berhältniß erlaubt ist, ein Frauenzimmer durch Grobheiten und einen brutalen Ton zu mißhandeln. Ein Fehler, in den die meisten Acteurs, die ich in diesen Rollen gesehen habe, gefallen sind.

Was mir heut vorzüglich in Herrn Beil's richtigem Spiel (als Hauptmann) gefallen hat, war die Art, mit welcher er das Publikum sogleich zwang Achtung für seinen Charakter zu bekommen.

Da man seinem ganzen Wesen und Betragen anfänglich schon eine Abneigung gegen die Sitten und den Charakter seiner Schwester deutlich ansah, und ihm daburch leicht vergab, daß Gewohnheit und Unglückumstände ihn noch in seiner Schwester Gesellschaft hielten, aus welcher fich loszureißen fein Berg nach Gelegenheit fich febnte.

Das ganze Stud ging heute bis zum Enbe runb.

22. Aus ber fechszehnten Sitzung vom 14. 3an. 1784.

Aritit bes herrn von Dalberg über bie Borftellung bes "Fiesto".

Ich habe bie verschiebenen Urtheile über bieses Stud gesammelt, und baraus folgende Bemerkung gezogen :

- 1) Die Schönheiten in diesem Stück sind zu häufig, ber Dialog hat einen zu hohen Schwung, daß das Bubslikum bei der ersten Vorstellung dieses Schauspiel hätte vollkommen verstehen und sich daran ergötzen können.
- 2) Es spielt zu lang. Scenen und Dialog hätten gebrungener sein können, sein sollen.
  - 3) Die Maschinerie bes Theaters ist zu sehr gehäuft.
- 4) Die Declamations-Scene der Julia Imperiali am Ende des 4. Actes und die darauf folgende Liebesscene der Leonore sind zu gedehnt, weckten Langeweile, so fürtrefflich auch erstere und so gut die zweite gesagt und gespielt ward.
- 5) In der Scene mit dem Maler hat man mehr gebrungene Kürze gewünscht.
- 6) Der Anordnung bes Stucks und bem Spiel ber Schauspieler und ber Schauspielerinnen hat man allgemeinen Beifall gegeben.

- 7) Vorzüglich wirkte Herrn Beil's natürliches, wahres Spiel und Haltung ber Rolle bes Mohren bis zum Ende.
- 8) Die Abwechselung und Auseinandersetzung, mit welcher Herr Boek die Hauptscene des Fiesko gespielt, die Feinheiten, die er in der Bürgerscene vorzüglich angebracht hat, gesielen äußerst.
- 9) Daß Herr Iffland einen außerordentlichen Werth auf die Rolle des Berrina gesetzt hat, daß er die äußersten Seelen- und Leideskräfte verwendet, daß er ihr einen hohen Schwung in der Darstellung gegeben hat, sah man allgemein, und sein Kunstbeitrag ward gefühlt und bewundert. Ob aber ein zu großes Studium, eine zu genaue Berechnung gewisser Töne, ein zu starkes Anstrengen und eine zu überspannte Kraft den Charakter des Berrina nicht manchmal außer die Grenzen der Wahrheit und Wahrscheinlichkeit gebracht, ist eine andere Frage, welche Herrn Iffland's eigenes Gefühl am besten beantworten wird; der bürgerliche Ton, mit dem Herr Ifland in der "Bäterlichen Rache" so sehr ge-wirkt hat, hätte vielleicht, verhältnismäßig auf den Verrina angewendet, mehr auf das Herz des Zuschauers gewirkt.
- 10) Der turze Mantel bes Berrina that eine üble Wirkung; bie Scheibe bes Schwertes bieses einfachen Republikaners hatte auch nicht mit Steinen besetzt sein follen.
  - 11) Man hat allgemein getabelt, bag Fiesto von

Anfang bis zu Ende sein Balltleid anbehielt; man wünschte am Ende des 4. Actes, daß er Stiefel und einen Harnisch anhabe.

12) Bunscht man die Ränber zu sehen, welche immer noch den Rang und den Preis über den Fiesto beim Bublitum erhalten.

Ans ben vorgelefenen Beurtheilungen über Stüde. -Urtheil Schiller's:

Rronau und Albertine. Ein Drama in fünf Acten aus dem Französischen. Sehr interessante Situationen, einfache natürliche Berwidlung. Die Ausführung nachlässig und matt — und die Leidenschaften nach französischem Geschmack mit vielem Anstand und wenig Wärme gezeichnet. Einige rührende Auftritte, wie die Berführung eines alten ehrlichen Bedienten zu einem Diebstahl, und die Erkennung zwischen Bater und Sohn, in einem Zustand, worin der Letzte Ehre und Leben auf dem Spiel hat, machen die vielen langweiligen und weinerlichen Scenen einigermaßen wieder gut. Uebrigens würde das Stück auf der Bühne nicht ohne Wirkung sein; denn solche Situationen, wie diese, rühren, auch wenn sie höchst mittelmäßig ausgeführt sind, schon durch sich selbst, ohne die Hilse eines lebhaften Pinsels.

23. Aus ber 17. Sigung: 2. April 1784.

Rritit bes Berrn von Dalberg:

Berbrech en aus Ehrsucht. Dieses Stück macht seinem Verfasser und unserer Bühne viel Ehre. Als Stück ist es wahre große Frescomalerei; herrlich gewählte Situationen, edle Simplicität im Plan; Wahrheit in Sprache und Ausdruck; reine Moral, fern von Localanspielungen, Sathren und bitterer Kritik. Ein vortrefsliches Schauspiel. Würden alle die vorzüglichsten Pflichten dem Mensichen unter diesem Gesichtspunkt und mit so lebhaften Vildern einzeln auf der Bühne dargestellt werden, so könnte die Bühne wahre Schule der Sitten werden; und das Theater, für welches solche Stücke nach diesem Plane geschrieden wären, würde eine neue Epoche machen. Das Spiel entsprach vollkommen der Güte dieses Schauspiels. Es läßt sich mehr empfinden als beschreiben.

Die Ueberraschung nach ber Hochzeit. Ein schlechtes Stüd — mit übler Laune einstudirt und mit Fleiß gespielt. Nur in Rücksicht bes guten und richtigen Spiels des Herrn Bed und des launigen, eignen Bortrags des Herrn Beil in ihren Rollen verdient dieses Lustspiel wiederholt zu werden. Blos weil ich voraussah, daß auf unser Bühne dieses seichte Product, durch angenehm-lebhaftes Spiel erhöht, nicht ganz misfallen würde, habe ich es zur Borstellung bestimmt. Bei mittelmäßigen Bühnen würde es abscheulich sein. Herr

Beil hat sich einiger Worte in seiner Rolle bebient, welche bie Grenzen sittlicher Ausbrücke überschreiten und beleidigend anstößig waren. Soweit darf Laune nicht gehen. Ueberhaupt ist das Extemporiren eine gefährliche Gewohnsheit für den Schauspieler in komischen Rollen — wofür Herr Beil sich sehr zu hitten hat.

Zur Beurtheilung wurde gegeben u. A. an Herrn Schiller: ber englische Spion; Tugend ist nicht immer Tugenb.

Aufforderung bes herrn von Dalberg an ben Ausschuft:

Es muß ein festbestimmtes Gesetz gemacht werben, Kraft welchem sich die sämmtlichen Mitglieder des Ausschusses feierlichst verbinden: "bei allen fünftigen Leseproben nichts über den eigentlichen Werth oder Unwerth eines neuausgetheilten Stückes gegen die andern Schausseiler und unter sich zu äußern." Solche vorläusige Kritiken, die alsdann von den übrigen Schauspielern sogleich wieder und meist schief in denen Kaffeehäusern und in der Stadt ausposaunt werden, wecken Vorurtheile beim Publikum, und thun der ersten Vorstellung neuer Stücke großen Schaden; wie dies der wirkliche Fall sast aller seit einiger Zeit ausgetheilter Lustspiele war.

Kritiken gehören blos in die Ausschuß-Bersammlungen, zu welchem Ende biese Einrichtung vorzüglich geftiftet worden ift.

Alle neue Stücke werben von benen Schauspielern bes Ausschusses, welche Hauptrollen barin haben, vorher gelesen, ehe die Haupt-Leseprobe davon ist. Sind Umstände, wichtige Gründe und Einwendungen gegen das Stück selbst oder gegen bessen Aufführung, so bringe sie ein Jeder alsbald zur Intendance; aber bei Leseproben muß dies ganz wegfallen, weil die übrigen Schauspieler und Bublikum selbst dadurch irre geführt werden können.

24. Aus ber 18. Sigung: 14. Mai 1784.

Die Intenbance gab folgenbe Frage auf:

Was ist National=Schaubühne im eigentlichsten Berstande? Wodurch kann ein Theater National=Schaubühne werden? Und giebt es wirklich schon ein deutsches Theater, welches Nationalbühne genannt zu werden verdient?\*)

25. Ansber 19. Sigung: 28. Mai 1784.

Schreiben bes Intendanten :

"Die in vordern Jahren eingeriffene Nachläffigkeit, die wenige Befolgung der Theater-Gesetze und bas willfürliche Betragen bei Theater-Proben, wodurch bas

<sup>\*)</sup> Dies mar bie lette bramaturgifche Frage. Sie wurde nicht beantwortet.

Ansehen unserer Bühne herabgewürdigt worden ift, erregten ichon bamals ben Entichluß in mir, allen Theater= Beschäftigungen ganglich zu entsagen, weil ein Theater-Borftand unter biefen Berhältniffen ftatt Ehre und Bergnugen nur Schanbe und Unzufriedenheit bes Bublitums einerntet, wenn feine Absichten nicht burch Fleiß und Ordnung ber Schauspieler unterflützt werben. In Boffnung, daß durch Einführung neuer gesetzlicher Ordnung und burch Stiftung unferer Ausschuß-Bersammlungen bem Uebel gesteuert werden könnte, entschloß ich mich bann, noch einen Bersuch zu machen, ob ber Blan burchzuseten fei: bie Mannheimer Buhne zu einer ber vollkommenften in Deutschland zu erheben. Bon Ihrer Unterftützung, meine Berren, erwartete ich zum Theil bie Erfüllung biefes Entzwecks. Einige unter Ihnen boten alle ihre Rrafte auf, um für's Befte bes Gangen burch Fleif thatig und erhaltend zu wirken. Ihre Namen sind zu beutlich in unsern Brotocollen bemerkt (bas beutsche Bublikum wird fie einst gebruckt finden), als daß ich fie hier zu wiederholen brauche. Unterbeffen aber hatte unfere Ausschuß-Einrichtung bisher bie Absicht nicht erfüllt, vollendete Rundung ins Bange zu bringen.

Noch war es ein eitler Bersuch, verschiedene andere Mitglieder dieses Ausschusses durch das Gefühl wahrer Ehre dahin zu bewegen: Fleiß, Achtsamkeit und gut memorirte Rollen mit auf die Hauptproben, neuer sowohl als schon gegebener Stude zu bringen. Meine Herren!

entweber steuern Sie dem wieder eingeriffenen Unfug ober ich sehe mich endlich genöthigt, nach so manchen mißlungenen Bersuchen allen Theater-Intendance-Beschäftigungen gänzlich zu entsagen und sie einem Andern zu überlassen. Ich kann nicht länger meine Shre und meinen Namen zu Unordnungen und willkürlichen Unfugen (welche die Achtung des Publikums beleidigen) hergeben; ich kann nicht stets allen Proben beiwohnen, weil ich steils überhäufte andere Geschäfte habe und weil ich auch durch Proben verhindert werde, mich der Täuschung und dem unbefangenen Urtheil über die Vorstellung selbst zu überlassen.

Dies ift mein fester, unveränderlicher Entschluß. — Unterdessen, meine Herren, zum Beweis des Zutrauens, das ich in den mitwirtenden Fleiß verschiedener Mitglieder des hier versammelten Ausschusses habe, gebe ich Ihnen hiermit den Auftrag: selbst einen Plan und eine geschärfte Verordnung unter sich zu verabreden und zu entwersen; wodurch denen eingerissenen Unsugen bei Proben ernstlich abgeholsen und denen Stücken überhaupt ein lebhafterer Gang verschafft werden kann. Ein Jeder von Ihnen schiede mir längstens dis künstigen Montag stülf seine Gedanken diessfalls schriftlich ein. Wie gern will ich mich diesem Geschll der Ehre, durch Liebe zum Ganzen und durch gemeinschaftlichen Fleiß das Handwerkmäßige der Schauspielkunst und die übel verstandene

Laune von unserer Bühne endlich ganz verbannt werden kann; aber auch nur unter dieser Bedingniß kann ich's länger, weil sonst alle Hoffnung, burch die Bühne zu wirken, gänzlich verlischt, und jede hergelausene Truppe, blos zur eitlen Belustigung, gut genug ist. "

### Hierauf verlas herr Iffland Folgendes:

Einige Bemerkungen über bie biefige Bihne von Anfang bes Decembers 1783 bis April 1784.

Der kalte, oft schlechte Gang ber Stücke ift sicher uns in eben bem Grabe widrig aufgefallen, als einer hohen Intendance. Diefer Uebelstand ift mit nichts zu entschuldigen, ihm muß abgeholfen werden. Gleich — schnell — mit Ernst; wir find darüber einig.

Daneben aber wird es nicht ohne Nuten sein, wenn man einige Aufmerksamkeit auf die Dinge verwendet, welche mit beitrugen, dieses Uebel zu veranlassen.

Die Mannheimer Nationalbühne hat das schwächste Bersonal unter allen deutschen Bühnen; gleichwohl leistet sie, was jede andre Bühne mit dem stärkten Bersonal leistet. Ein großes Compliment für den Eifer der Regie und den Fleiß der Schauspieler. Der Zuwachs an neuen Stücken ist seinem halben Jahre sehr beträchtlich.

Inwiefern ist bas aber burchaus zuträglich? Inwieweit kann biefes mit Nupen länger bestehen? Statt neuer Borftellungen sind bisher unvollkommene Stiggen zur Befriedigung ber Reugierbe gegeben worben.

Unsere neuen Stüde sind, auch aus andern bekannten Gründen, vorzüglich aber wegen der Menge der in diesem Winter gegebenen schlechten Lustspiele, in so üblem Credit vor ihrer Borstellung, daß der so oft widrig getäuschte Zuschauer den Trank erst von einem Häustein fredenzen läßt, ehe er auf Humpen trinkt.

Dieses Uebel kann halb gemindert werden. Man kann Rundung erzwingen. Rundung — aber nicht Geist. Gine Vorstellung ohne Geist aber bleibt immer ein Jammerbing.

Ich traue bem Fleiß bes Schauspielers nicht viel, ber immer Runft und Runfteifer im Munde führt. Die beutschen Bühnen sind einmal so beschaffen, daß der Schauspieler, eben um der Kunst, eben um der Erhaltung der Runft willen, viel, vielleicht die Hälfte von seinen Kräften der Dekonomie des Ganzen aufopfern muß. Auch wenn ihm der Runfteifer, den er im Munde führt, am Herzen liegt, wird er das willig thun. Wird nicht vergessen, daß Dekonomie der Kunst Nahrung giebt.

Nur müffen beibe Kinder zu gleichen Theilen gehen, nur enge die Dekonomie nicht sichtbarlich den Raum für die Kunst.

Das ist hart, wenn ber Künstler, wie im vergangenen Winter, sich oft sagen muß: "Du bist eine Maschine, welche Gelb einbringt!" wenn Alles bem Einen Bunkt

zustrebt, eilt und arbeitet, mahrend bem anberen nur Feld gelaffen wird.

Wir hatten Mangelan Stüden; aber nie war er so groß, daß unsere Bühne sich zu den Borstellungen der Bormünder, des tauben Liebhabers, des Blinden aus Leichtgläubigkeit, der Wanskelmüthigen und andern mehr, daß sie sich zu diesen hätte entschließen muffen.

Die Bormünder waren in einer älteren Recension verworfen. Die Wankelmüthige ist ein Stüd ohne Geschmad, Sinn, Wahrheit und Zwed wie kann man, ohne eins von allen befriedigt zu wissen, lachen? Und wenn man gelacht hat, wie kann man des andern Tages sagen mögen, ich habe gelacht?

Unsere Bühne, die — mit kalter Wahrheit gesagt — vermöge ihrer Intendance, ihrer trefflichen Einrichtung, ihrer Schauspieler und des thätigen Publikums, nicht nöthig hat, ihren Repertoiren bald Mangel, bald den Strom der Mode, bald Zufall — ansehen zu lassen, die von allen diesen Seiten her Plan des Geschmacks und der Bildung haben und ausstühren kann.

"Indeß man mußte dem Kassenwidrigen Winter begegnen!" — Man hat es gethan, und jetzt wird alles wieder in das Gleis gemäßigter Arbeit kommen. Die beste, seinste Feder erschlafft endlich, wenn man sie ohne Unterschied an jeden Hebel heftet, er sei so grob oder so fein, so nut oder so unnütz als er wolle. Mit immer Issand und Dalberg.

biesen und benselben. Schauspielern, im Angesicht eines und besselben Bublikums, barf man nicht leichthin schwanstende Bersuche oft wiederholen.

Gute, ältere — von ben Schauspielern ganz ausgeführte Stücke thun sicher mehr Effect, als neue schlechte Cassenloder, die selbst dazu nicht mehr dienen, weil das Bublitum nicht mehr traut: denn die neuen Borstellungen sind besonders leer.

Beffer mare Regnarb's Spieler, beffer ber Ruhmfüchtige von Destouches, beffer bie Brüsber von Romanus gewesen, als die Bormunder, die Bantelmüthige, oder die Ueberraschung nach der Hochzeit zc. Haben diese Stücke ihre Schwierigkeit, so haben sie auch Aufgebot des Talents, und erfolgt dieses, so haben sie auch Lohn.

Wo hinaus wollen wir, wenn bie Mittelgattung nicht unfern Ehrgeiz aufbietet, wenn blos Epochen= und Barabe-Stücke uns zu ber Darftellung eines Ganzen anfeuern sollen?

Barum gehen wir ben guten französischen Stüden aus bem Wege? Ihre anerkannten wahren Lustspiele enthalten Richts, bas wir nicht ausführen könnten. Bäre aber Plan barin, ihnen ganz auszuweichen, so wollen wir ihnen auch ihre feichten Dramen laffen, ihre Natalien — so sollten wir auch ihrer glänzenden Stärke ausweichen, bem Bers-Trauerspiel.

Bas eine hohe Intendance auch nur vortehren tann,

bem bisherigen Uebel abzuhelfen, bas ift nothwendig und gerecht! Aber unfere vereinigte Stimme gegen ganz zu bezweifelnde Stücke, gegen Ueberladung, wird um so fräftiger und geltender, als das Migbehagen des Bublikums nach seinem seit Kurzem erst gestiegenen übellaunigen Betragen zu bestimmen ist.

Ich habe Emilia Galotti gesehen. Alles verssprach eine gute Borstellung. Aber gleich im Anfang — und so durchaus war das Publikum in einer Stimmung, davon ich nicht begreife, wie sie den Schauspielern Fassung übrig ließ.

Gestern war es ber nämliche Fall bei bem Debüt ber Mad. Genfete. Ich würde in ihrem Fall von bieser Unart auf Rabale geschlossen haben.

Gleichwohl war es nichts anders, als eine Folge ber Hauptstimmung, vermöge beren das Publikum alles Bestrebens unerachtet, uns für seine Schuldner hält; für seine Schuldner, weil unsere Münze um die Hälfte zu leicht war.

# 26. Aus ber 19. Sigung vom 7. September 1784. Rritit Dalberg's über Lear.

Der allgemeine Beifall, ben Herr Iffland sich von Seiten bes Publikums in ber Rolle bes Lear erworben hat, entkräftet die über biese Rolle zu fällende Kritik. Ich füge baher nur einige Zweifel statt aller Kritik bei, bie ich ber Prüfung bes Schauspielers selbst übergebe.

- 1) Würben die folgenden Stellen, nach dem Fluch bes Lear, nicht mehr dazu beigetragen haben, das Mitleiden des Publifums gegen den alten Mann zu spannen, wenn der Fluch als das Ultimatum der Kräfte des Lear etwas heftiger, die darauf folgenden Stellen aber mit immer mehr abnehmender Entfräftung in Stimme und Bewegung gesagt worden wären?
- 2) Ließe sich im Gewitter nicht ein höherer Grad von Berzweiflung und Begeisterung anbringen? Dbschon Herr Iffland in dieser Stelle weit mehr als Schröder geleistet hat.
- 3) Ware es nicht zuträglich, die Stelle des Lear zu feinen Töchtern: "Ich gab euch alles" etwas im Ausdruck zu erhöhen?

### Nachricht.

Dem versammelten Ausschuß wird andurch bekannt gemacht, daß die Preismedaille, welche auf die besten Abhandlungen und Beantwortungen der bisher gegebenen dramaturgischen Fragen von Intendanz wegen gesetzt worden ist, dem Schauspieler Herrn Beck zuerkannt wurde; von welcher Zuerkenntniß die Nachricht in die Theaterjournale und öffentliche Anzeigen von der Theater-Regie eingerückt werden kann.

Rurf. Theaterintendang.

27. Aus ber zwanzigften Sitzung vom 7. Nov.

### Rritif von Berrn von Dalberg:

Richt mehr als feche Schüffeln. - Roch nie wurde die Rolle der Schmerling mit so viel Wahrheit auf unferer Buhne gefehen, als heut. Mad. Branbel verbindet mit vielem Anstand ein gang eigenes Talent, bie kleinsten Stellen ihrer Rolle zu heben, und burch feines abwechselnbes Spiel ben Ruschauer mannigfaltig zu unterhalten. Ein Beispiel für Schauspieler, Die befliffentlich fleine Rollen vernachläffigen. Gine Babe, bie Dab. Brandel in allen ihren bisher hier gespielten Rollen bewiesen hat. Nur Schabe, baf fie ben Ton ihrer Stimme zu fein nimmt; wodurch ihre Sprache zu trivial und gemein, im Affect aber zu fchreiend wird. So ift die Stelle in der Rolle der Schmerling: "Was fummert's ein Weib, wie fie fich racht, wenn fie fich rächt 2c.!" baburch auffallend worden, weil burch zu feine, reine Modulation ber Stimme bie Sprache nicht mehr Rache und Seelenfraft ausdrückt, sondern bas weibliche Unvermögen auf ber ichwächsten, lächerlichsten Seite zeigt. Durch anhaltende Uebung, ben Ton ber Stimme etwas tiefer zu nehmen, fann es Dab. Branbel noch babin bringen, tiefen Fehler ihrer Sprache zu verbeffern. Ein Fehler, wodurch fie fich in der bestgespielten Rolle großen Schaben thut. Nur in ben ganz niedrig komischen paßt manchmal ber gar zu feine, geschwäßige, gemeine Ton; aber auch ba beleidigt er oft das Ohr bes feinen Kenners, wenn er zu anhaltend ist.

Die Art eine Bedienung zu erhalten. — Die Rolle der Baronin in diesem Stück ist unstreitig eine ber vortrefflichst gespielten auf der deutschen Bühne. Man muß sie sehen, um alle die Feinheiten und die Wahrheit im Ton, Anzug und Ausbruck zu empfinden, welche Mad. Rennschüb in diese Rolle gebracht hat. Ein Hauptverdienst hier ist, daß Mad. Rennschüb diesen Charakter nicht, wie gewöhnlich, durch Uebertreibung sogleich als komisch ankündigt, sondern daß erst dieser Charakter durch die Darstellung und daß trockne natürzliche Spiel von selbst lächerlich, wahr und auffallend wird. Ein Berdienst, das die seinen Kenner Schröder's Spiel in komischen Rollen so hoch anzurechnen wußten.

#### Anfünbigungen.

Der Regiffeur zeigt an :

"daß der ehemals bei hiesigem Theater als Dichter gestandene Herr Schiller eine Zwei-Monat-Schrift unter der Benennung

"Rheinische Thalia"

bem Bublico angefündigt hätte. "

28. Aus ber breiundzwanzigsten Sigung vom 14. Februar 1785.

Rritit bes herrn von Dalberg.

Dhne mich diesmal in eine besondere Zergliederung ober Kritit ber bisher gegebenen neuen und alten Stude einzulaffen, muß ich eine allgemeine Bemerfung machen, bie fast alle unsere Stude betrifft. Der lette Act bat noch immer einen lahmen, schleppenben Bang; verhält fich also durch fein taltes Spiel gar nicht gut zu ben ersteren, raich gespielten Acten; ichabet bem Bangen unendlich und fett ben anerkannten Werth unferes Theaters fehr berab. Der Grund Diefes Fehlers liegt, glaub' ich, entweder 1) in ben zu unbedeutend gehaltenen Lefeproben; 2) in ber Art mancher Schauspieler, aus Rollen mit Fleiß nichts machen zu wollen, weil fie felbige für zu unbedeutend halten, oder weil sie andern größern Rollen schaben wollen, ober 3) in ber Ungebulb, bie fich auf ben Proben allgemein zeigt, bes letten Acts geschwind Los zu fein.

Diesem Uebel gründlich abzuhelfen, scheint es nöthig, daß 1) ehe Leseprobe von einem Stüd gehalten wird, ein Jeder das Stüd für sich lese, damit er in der Probe besto richtigere Anmerkungen über ein und das andere, so in dem Stüd abzuäudern oder abzukürzen ist, machen könne; 2) müßte die Hauptprobe immer den Tag vor der wirklichen Borstellung gehalten werden; sindet sich

hier, daß ber lette Act nicht rund genug geht, fo fann ben andern Morgen früh eine pünktliche Probe, blos von biesem letten Act, gehalten werden. Darauf muß ber erste und zweite Ausschuß fest halten.

Die gefliffentliche Bernachläffigung gewiffer fogenannter fleiner, unbedeutender Rollen ift fo icanblich. baß ich bas Gefühl ber Ehre und Aunstliebe eines jeben Schauspielers nicht erft zu weden brauche, um zu beweisen, wie fehr es ben Künftler felbst berabsett, wenn er gemiffe Stellen in feiner Rolle, die den Charafter bezeichnen und bas Banze ins Licht feten konnen, verwischt und nicht in etwas beraussett. Die Spielart ber Mabame Brandel fei ein Beweis, wie fehr Bunttlichfeit und Beraussetzung unbedeutend icheinender Rollen auf's Ganze wirft. Bon gleichem Werth für's Ganze ift herrn Iffland's Rolle bes Grübler in "Jurift und Bauer" und jene bes Cantor in "Wer wird fie friegen?" - Rollen, die er fo meisterlich heraussett und bie baburch auf's Bange fo fehr mitwirken. Wie falt wird bagegen bie Babefur burch herrn Beil's vernachläffigtes Spiel feines Dbriften; und burch mehrere andere ähnliche Rollen! Wie falt ber fcmarze Mann burch herrn Iffland's und Boet's Berwischungen! Dag eine jebe Rolle nicht mit gleichem Feuer gespielt werben fann und barf, ift richtig, aber menigstens ift es Bflicht bes Schauspielers: fo viel in feinen Rraften ift, Charafter in feine Rolle ju legen, und wenigstens ein

und die andere Stelle herauszuheben, und pünktlich, raschauss Ganze mit einzuwirken. Als Mitglieder des Aussschusses ist es Ihre Pflicht, meine Herren, diese Grundsfäte auf's strengste zu erfüllen; und ich hoffe, daß diese wiederholte Erinnerung diesmal nicht wieder fruchtlossein wird — denn was hätten sonst unsere Ausschussesversammlungen für einen Endzweck?

29. Aus ber fünfundzwanzigsten Situng vom 30. November 1785.

Rritif bes herrn von Dalberg.

Der Strich burch bie Rechnung. - Im Bangen ging die heutige Borftellung biefes Studs vor-Berr Boet spielte mit vieler überraschenber Laune. Noch nie fo gut ist Herrn Beil die kleine Scene beim Schluß gelungen. Auch ging bie Entführungs= fcene zwischen Mue. Boubet und Berrn Bed auferst .lannig und gut. Mile. Bitthoeft's Scenen im erften Act fonnen jeder Schauspielerin jum Mufter fein auseinander, mit Anstand, Wahrheit und Deceng gespielter Rollen bienen. Nur in einer einzigen Stelle biefer übrigens fo icon gefpielten Rolle leiftete Dille. Witthoeft mir heute tein Genuge - es ift ber Augenblid, wo Charlotte verweint, beschämt, von ihren eigenen Empfinbungen überrascht, die Rose fallen läßt und im Liebestaumel abgeht. Mue. Witthoeft marf bie Rose hin und bupfte ab. Das ift mir aufgefallen. Berr Iffland

hat für Herrn Böschel die ziemlich starke Rolle des Bebienten Johann übernommen, selbe von einem Tag zum andern gelernt, äußerst gut memorirt, mit ungemein seiner Laune gespielt; dies verdient als ein Beispiel von Fleiß und Kunst in dem Ausschußprotocoll bemerkt zu werden.

Der taube Liebhaber. — Ich habe bei dieser gestern gut gegebenen Borstellung nur eine Bemerkung zu machen, sie betrifft Herrn Leonhard. Er machte sich in der Rolle des Bedienten David einen Krüppelfuß. Wozu dergleichen Hilfsmittel, um komisch zu scheinen, da ohnehin das Komische schon in seiner Rolle selbst liegt, und Herr Leonhard es gar nicht bedarf, in dieser Rolle zu solchen Kunstgriffen zu schreiten, welche unangenehme Naturmängel zeigen?

Die Jäger. — Eine meisterhaft gespielte Rolle in diesem Stud ist jene der Oberförsterin. Mad. Rennschüb erschöpfte hier Alles, was Kunst, Ausdruck, Wahrheit, Laune und Durchsetzung in eine Rolle legen kann. Man muß diese Rolle von Mad. Rennschüb gespielt sehen, um sich von der Wirkung dieses schönen, tiefgedachten Charatters einen wahren Begriff machen zu können.

30. Aus ber fechsundzwanzigsten Sigung: Januar 1786.

Rritit bes Berrn von Dalberg.

Ich wünsche nicht, baß man der hiesigen Bühne den Borwurf machen möge, daß nur gute, große Stücke gut gespielt, mittelmäßige aber auß Bedacht und Vorsatz versdorben werden. Dieser Borwurf kann ein Theater von der empfindlichsten Seite treffen und ihm einen großen Theil seines Ruhms rauben; die Erfahrung zeigt, daß auch mittelmäßige Stücke durch lebhaften, richtigen, fleisigen Vortrag in der Darstellung sehr gewinnen können. Es sei künftig Grundsatz unserer Bühne, mehr Anstrengung und Leben in solche Schauspiele zu bringen, wo der Schauspieler mehr thun kann, als der Dichter gesthan hat.

Birtet und täufchet, feien bes Schaufpielers — bentet und ordnet, bes Dichters — fcauet und empfindet, bes Publikums unvergefliche Dentsfpruche.

Denket und ordnet der Schauspieler da, wo er blos barftellen soll, so kann er weder wirken noch täuschen; sein Spiel wird kalt, unwahr, langweilig. Denket und ordnet das Publikum, wo es blos schauen und empfinden soll, so raubt es sich allen Genuß — und geschehen ist es um die Borstellung. Es geht beinahe kein Repertorium poruber, wo ich nicht wechselseitig dem Mannheimer

Bublitum und benen Schauspielern im Schauspielhaus laut zurufen möchte: bentet und ordnet boch nicht ba, wo ihr blos wirken und täuschen sollt — und liebes Publikum, schaue und empfinde boch mehr, als du zu benken und zu ordnen und zu prüfen suchst.

31. Aus ber achtundzwanzigsten Sigung

Aritit bes herrn von Dalberg über bie Borftellung: bas Raufchen.

Ueber den Werth der von Herrn Iffland gespielten Rolle hat das Publikum entschieden; der Beisall war einstimmig, wenn auch schon der seinere Kritiker gewünscht hätte, die Wirkung des Weins auf das Gehirn und die Gemüthsart des Alten hätte sich etwas mehr stusenweis gezeigt und wäre etwas später erfolgt. Die Schwierigkeit, diese Rolle ganz vollendet durchzuseten, läßt sich leicht einsehen. Der Schauspieler, der sie auch nur in den Hauptstellen ganz erreicht, verdient Bewunderung, und wer wird sie wohl Herrn Issland in dieser Rolle mit Grund versagen können?

Die Art, mit welcher Herr Beil ben Charakter seiner Rolle im Ganzen nahm und ankündigte, hatte mich schon auf der Brobe hingerissen; in der Borstellung machte sie bei der ersten Erscheinung Herrn Beil's eine so außersorbentliche Wirkung auf das Publikum, daß der lauteste Beifall nur einstimmiger Ton im Hause ward; und hätte

sich der bose Theater-Genius nicht fogleich zwischen die beiden Alten, Busch und Wunderlich, gestellt, welche Wirkung müßte Herrn Beil's Scene nicht hervorgebracht haben, da dieselbe schon auf der Probe so einschneidend war! Der unter Künstlern so natürliche Kunstgroll sollte niemals unter Leuten von Talent in Kunstverderbung und unanständige Borwürfe ausarten; Künstler müssen sich blos wechselseitig erklären, nicht über Kunstverzgehungen aber entzweien\*).

Mile. Witthoeft hat hent in der Rolle der Wilhelmine durch ihr leichtes, anständiges, munter belebtes Spiel, welches sich keinen Augenblick von den Grenzen des weiblichen Anstandes und des guten Welttons entfernte, Alles hingerissen. Wie fein bezeichnete sie die Grenzen zwischen dem raschen, seurigen Geiste, muntern Berstande und zwischen dem zärtlich schmachtenden, sanstliebenden Herzen eines eblen, braven Mädchens, das zum erstenmal liebt, das zum erstenmal die Gewalt des Herzens über den Verstand empfindet. Wie eingezogen war selbst ihr Scherzen, das so leicht auf der Bühne ausartet und widrige Wirkung thut, wenn es nicht mit sol-

<sup>\*)</sup> Es muß bemnach zwischen Iffland und Beil eine ernsts liche Berftimmung geherrscht haben, die indessen wohl taum von langer Dauer war. Ifsland selbst erwähnt nichts bavon. Da sie indessen späterhin, freilich aus hinzugekommenen polistischen Motiven, sich wiederholte, so scheint die Anlage bazu bei Beiben ziemlich ftark vorhanden gewesen zu sein.

cher vorzüglichen Kunft und reinen Natur bargestellt wirb. Auf Mile. Witthoeft's heutiges Spiel läßt sich Lessing's Denkspruch an ben Schauspieler vollkemmen anwenden:

> "Wenn Runft fich in Natur verwandelt, Dann hat Natur mit Runft gehandelt!"

Wie einstimmig murbe ber Beifall fein, wenn fich Mile. Witthoeft in Rufunft noch mehr und anhaltenber bestrebte, in dem gangen Umfang ihrer Rollen beutlich verstanden zu werden. Es fostet Mühe, aber gewiß wird ber Erfolg biese Mithe mit Lob fronen, und Mue. Witthoeft's Talent wird fich alsbann erft vollkommen bem Bublitum in seinem mabren Lichte zeigen. ber Dichter ben Fehler begeht, in seinem Stud einen Charafter, ben er verschiedene Acte lang burchgesetzt, am Enbe etwas finten zu laffen, follte ba ber Schaufpieler nicht alle Rrafte, bie ihm Talent und Runft gewähren, aufbieten, um einigermaffen biefen Fehler zu verbeffern? Mile. Witthoeft prüfe fich felbst, ob fie heut in ihrer, bis zum letten Act fo meisterhaft gefpielten Rolle biefer Regel getreu geblieben ift? ober ob fie nicht vielmehr in ihrem Spiel felbst von ber angenehm muntern Laune nachgelaffen hat, die ben Sauptcharatter ihrer Rolle bezeichnet? Es ist eine eigene Runft bes Schauspielers, auf ber Buhne bie Stelle bes Dichters felbft zu vertreten, wenn ber Dichter feinen Befichtspunkt für bie Buhne etwas außer Acht gelassen bat.

32. Aus ber neunundzwanzigften Sigung pom 23. November 1786.

Borfchlag von Beil, und vom ganzen Ausschuß an: genommen:

- 1) Wenn ein Stüd von der Intendance zur Aufführung bestimmt ist, so kommt es keinem Mitglied zu, das Entlehnte oder Seichte desselben vorsätzlich aufzudeden. Jeder übernehme die ihm zugetheilte Rolle in Ruhe, und schärfe und runde, aus Liebe zum Ganzen, durch seinen Bortrag, schwachen abgenutzten Sinn; der einsichtsvolle Zuschauer wird alsdann die Würde des Dichters richten, und den Fleiß des Schauspielers dankbar erkennen.
- 2) Es kommt keinem ber Schauspieler zu, nach ber Bollheit bes Hauses sein Spiel zu stimmen. Die einmal Anwesenden sind wegen der angesetzten Borstellung da; und das Urtheil dieses treuen häufleins ist entscheidender, als die Bewegung eines angefüllten Hauses.
- 3) Allgemein anerkannte gute Stlicke, beren Werth burch neuere Producte erheblicher wird, mussen bei ihrer Wiederholung immer mit verdoppeltem Eiser dargestellt werden, damit der Name ihrer würdigen Verfasser nicht durch Misslanne oder nachlässiges Recitiren des Schausspielers verlösche, sondern ihr Werth dem Hörer immer tiefer eingeprägt werde.
- 4) Leibet eines folder anerkannten guten Stude burch unvermögenbe ober bem Charafter entgegengefette Be-

setzung, so müssen unumgänglich vermögendere Schauspieler diese Lücke ausfüllen, damit diese Vorstellungen in ihrer möglichsten Güte gegeben werden. Da unter dieser Nachsicht so unzählig viele gute Stücke leiden, so müssen zur Aufrechthaltung des Ganzen schleunige Maßregeln genommen werden.

- 5) Stücke, die durch gewissenhafte Borstellung der Schauspieler doch keines Menschen herz und Sinn je erfreuten, müssen unwiderruslich vertilgt werden, damit so eine angerühmte Bühne, wie die hiesige, nicht versderbten Geschmacks mit Recht angeklagt werde.
- 6) Vergreift ober vernachlässigt irgend einer der Schauspieler auffallend bei der Vorstellung eines neuen Stüds seine ihm zugetheilte Rolle, so muß gleich den Tag nach der Borstellung eine öffentliche Weisung an ihn ergehen, wie er als bezahltes Mitglied durch Fleiß und Eifer dem Ganzen mehr Vortheil bringen könnte.

Da ohne diesen unparteiischen Entwurf nachgeholter Gesetze die hiesige Bühne sich nie einer Bervollsommnung nähern kann, so mussen demzusolge die ersten Schauspieler von der Intendance mit vorzüglicher Schärfe zur Erfüllung dieser Punkte angehalten werden, damit den erwählten Aussehern von den übrigen Mitgliedern bei Bernachlässigung erwähnter Erfordernisse nie selbst Borwürfe gemacht werden können.

Dramaturgie für ben Schaufpieler:

- 1) Ich schreibe keine Dramaturgie, daß sie im Druck erscheine.
- 2) Jedes neue Stüd und jede neue Borstellung genau zu beurtheilen, erlauben mir meine Geschäfte nicht immer.
- 3) Mein fritisches Urtheil über Stücke und Borftellungen berselben gab ich nie für unumstößliche Wahrheit auß; es enthält blos meine Meinung, meine Art zu sehen, meine Erfahrung, meine eigenen Empfindungen während und nach der Aufführung eines Schauspiels.
- 4) Gründe, Einwürfe und Rechtfertigungen eines jeben Schauspielers dagegen (im bescheibenen, Wahrheit liebenden Ton geschrieben) sollen mir immer willsommen sein, benn
- 5) Mein Zweck ist Erhöhung und Beförberung bramatischer Kunst, welche so oft burch bes Schauspielers sträfliche Bernachlässigung herabgewürdigt wird.
- 6) Jedem Mitglied ber hiefigen Bühne fann meine Kritit zum Lesen zugeben, und
- 7) Bu bem Endzwed empfängt sie immer ber Theater-Regisseur, daß dieselbe unter ben Mitgliedern circulire.
- 8) Doch barf sie kein Mitglied über acht Tage im Hause behalten, damit sie von den Uebrigen, welche sie von 14 Tagen zu 14 Tagen vom Regisseur zum Lesen verslangen, herumkommen könne.
- 9) Auszüge und Abschriften bavon zu nehmen, sieht einem Jeben frei.

- 10) Bon einer Ausschußversammlung zur andern werden die dramatischen Kritiken in das Protocoll einzgeschrieben und mit den Einwürfen dagegen in der Ausschusbversammlung verlesen.
- 11) Jedem Mitglied steht es alsbann frei, bas Protocoll felbst einzusehen.

Frhr. v. Dalberg.

An ben Theater= Regisseur zum Circuliren.

## Rritit bes herrn von Dalberg:

Der Ring. Lag es am Stück ober lag es an bem Spiel ber Schauspieler, daß ber Ring heute nicht die gewünschte Wirkung that und keinen entscheidenden Beifall erhalten konnte?

Gern rechtet der Schauspieler mit seinem Bublitum, wenn er sich in seinem Ideal von Wirkung während der Berstellung getäuscht fühlt; und so auch wechselseitig das Publikum oft mit dem Schauspieler, wenn es auf Rechnung der dargestellten Rolle schreibt, was doch im Grunde blos eigenes Gefühl, Lanne, Unentschlossenheit, schüchterne Zurüchlaltung und Kälte während der Borstellung in ihm selbst waren. Doch ist der Fall selten, daß ein ganzes Publikum (welches immer im Schauspielhaus der empfängliche Theil ist) nicht durch angestrengte Kräfte des Schau-

spielers und durch Darstellung wahrer Ratur sollte in Bewegung gesetzt werden können; und es läßt sich immer mit gewissem Grund als Wahrheit behaupten, daß, wenn während einer Borstellung die Ausmerksamkeit durch unswillklieliche Unruhe scenenweise unterbrochen wird, wenn eine gewisse Seelen-Abspannung fühlbar durchs Ganze sich verbreitet und wenn der Ton des Beisalls nicht nachbrucksam laut, sondern blos mechanisch wird, daß alsdann wesentliche Fehler entweder im Stück, oder in der Art der verschiedenen handelnden Charaktere selbst liegen müssen; und beides war gewiß der Fall bei der heutigen Borstellung.

Der Ring, eine bittere Local-Sathre — ein unsittliches Sittengemälbe, das Handlungen mit lebhaften Farben darstellt, welche die seine Welt immer gern mit einem Gewand bedeckt — daher die nothwendige, schüchterne Zurüchhaltung, die ängstliche Besorgniß eines jeden etwas anständigen Publikums vor unanständigen Austritten oder Reden, während der Scenen des Klingsberg im Haus der Frau von Darring. Was eine Versammlung der ausschweisendsten Wollistlinge im engen Zirkel bei versichlossenen Thüren sich von donnes fortunes anvertraut, wird ein jeder Einzelne, wenn er ins Schauspielhaus tommt, und ähnliche Austritte dargestellt sieht, durch Zeichen seines Mißvergnügens an denselben, zu verläugnen suchen. Verhält sich der sinnliche Wollistling auf diese Weise im Schauspielhaus während solcher geheimen Ga-

lanterie-Scenen, um wie viel muß ber andere Theil bes Publikums, welcher inniges Gefühl für Sittlickeit ins Theater bringt, bei solchen Auftritten, wo Klingsberg, der erschöpfte Wollüstling, seine Lüste wirklich abzukühlen ersichent, seine Stimmung beleidigt fühlen? Daher denn allgemeine Mißstimmung, Unruhe, üble Laune. Ich habe noch immer bemerkt, daß dergleichen schlüpfrige Scenen eine solche Stimmung bei der ersten Borstellung hervorgebracht haben; welche aber nachher bei den nachfolgensden Aufführungen desselben Stückes, durch das nähere Borbewußtsein (es folge nichts allzu grenzenlos Unansständiges aus solchen Scenen), sich allmälig verloren hat.

Schon ber erste Act ist durch einen in trivialem Tone geschriebenen Dialog, welcher unter gemeinen Bürgern, geschweige unter Leuten von Stande, kaum erträglich ist, schleppend. Des hin= und herlausens im Park ist kein Ende; es erinnert gleich anfänglich an das vor Kurzem erst gegebene schlechte Stück: Um 6 Uhr ist Berlobung; und vollends so oft die Decoration Park (wodurch heute der Augarten sollte vorgestellt werden) erscheint, ist es nicht anders, als hänge unsere Bühne ihr Schild aus, worauf geschrieben sieht: Berwirrung und Langeweile! Schon diese Ankündigung und der Miston, welcher von den ersten Scenen des ersten Acts in die Bersammlung sibrirte, verstimmte den Zuschauer; wenigstens war nichts, das die allgemeine Ausmerksamkeit hätte spannen können. Und so sing wieder der zweite Act mit einer langen Con-

versationsscene am Tische an, wovon man noch babei bas Benigfte hören tonnte. Gine Bauberregel für alle Theaterbichter, welche leiber in ben meisten neuern bramatischen Broducten fo fehr vernachläffigt wird, ift : "Feffelt in ben erftern Scenen fogleich ben Beift bes Bufchauers, bag feine Befchäftigung unb Reugierbe hinreichenben Stoff gum Forich en erhalte." Berr Schröber, ber als Schauspieler mehr ben Effect eines Stud's auf einzelne brillante Coups de Theatre berechnet, hat biefen Grundfat im Ring gang vernachläffigt; baber erklärte ich mir gleich bie Stimmung, welche heute herrichte, herrichen mußte. Auch konnte bie Art, mit welcher bie meiften Charaftere bes Stude bargestellt wurden, unmöglich neues Leben auf bas Bange verbreiten. herr Leonhard mar fein tudifder, heuchlerischer Andachtler; tein Schleicher, tein Louis Holm. — Er hatte zu vieles von dem Ton und ber Manier eines ber gewöhnlichen Stuter in feine Rolle übertragen; und überhaupt seinen Charafter nicht genug studirt, nicht genug auseinander gefett, schattirt und anschaulich gemacht.

herr Iffland schien mir nicht ber alte holm zu sein. Holm, ein geabelter reicher Bürger, stolz bäurisch, ben Ton ber großen Welt affectirend, den er doch, aus Mangel längern Umgangs mit ber feinen Welt, wenig kennt, ist ein gebrüsteter, eingebildeter Mann, der, mehr um den sogenannten bon ton des hohen Abels nachzu-

ahmen, als um wirklich seinen erstorbenen Gelüsten noch zu fröhnen, ben Schein gewinnen will, eine Frau von Stand zu unterhalten, um sich in der großen Welt mehr Ansehen dadurch zu verschaffen. Sein ganzer Charakter ist: Abelsucht auf plumpe Bürgersitte gepfropst. Seine Absicht ist blos von der Welt dafür gehalten zu werden, als rechne es sich die Frau von Schönhelm selbst zur Ehre und Vergnügen, mit einem so reichen Manne, wie er ist, eine vertraute Menage zu führen.

Berr Iffland hingegen stellte mehr ben erschöpften alten Wollüftling bar, welcher burch blogen Sang gur Sinnlichkeit jum Beden wird. Da, wo ich ben alten Holm ftolz und ernsthaft hatte feben mögen, foppte fich Berr Iffland felbst mit ber Rolle zu fehr, und gab ihr einen zu befliffenen Unftrich bes Romifchen. Gleich in ber ersten Scene im ersten Act erinnerte man fich bes Lords Ogleby und ähnlicher von Herrn Iffland vortrefflich gespielter Rollen. Aber eben biefes Bewuftfein biefer Vortrefflichkeit, wozu noch bas Rleid an den Rammerpräsidenten in den Lilliputs erinnerte, versette sogleich ben Zuschauer in ben Fall, Barallele zu ziehen, baber auch vieles von ber Hauptwirkung nothwendig wegfallen Die Scene bes 2. Acts, wo ber alte Solm bas Kammermädchen entfernt haben will, um die Frau von Schönhelm durch freigebige Verschwendung dabin zu bringen, mit ihm Menage zu machen, hat ber alte ftolze Burger nicht bie Absicht, ein wollustiges tête-a-tête fogleich zu genießen; und boch schien es so, nach ber Art, mit welcher Herr Iffland alle Zeugen zu entfernen suchte; in bem Alten sah man blos Lüsternheit, und vergaß ben stolzen geabelten Bürger ganz barüber.

Warum wirkt Berr Iffland in der Rolle des Cholerischen so aukerordentlich? — ich glaube, weil er in vollem Ernste bas ift, mas ber Dichter barftellen wollte. Das Komische liegt überhaupt in ber Sache selbst, und je weniger ber tomische Schauspieler fich burch seine Rolle felbst zu beluftigen scheint, und je anschaulicher er es bem Buschauer macht, daß er sich des Komischen seines barzustellenden Charafters gang unbewuft ift, je näher kommt er der Ratur, und je mehr wird er wirken; benn ist es nicht im gemeinen Leben gerade fo? jede lächerliche Seite eines Menschen wird in ber Gesellschaft um so viel lächerlicher und auffallenber, als biefer von feinen eignen Fehlern und Mängeln nichts ahnt. Bemerkt er hingegen feine lächerliche Seite, und macht er fich felbst barüber luftig, so wird ein jeder in der Gesellschaft viel weniger geneigt fein, über ihn zu lachen.

Herr Iffland ift ein zu einsichtsvoller Schauspieler, als daß er ohne nähere Brüfung meiner Kritik über die heut dargestellte Rolle des alten Holm geradezu meine Gründe verwerfen und denselben nicht näher nachforschen sollte; indem sie sich überhaupt auf die Art des eignen komischen Bortrags erstrecken. Mile. Witthoeft war die Frau von Schönhelm nicht. Diese Frau verbindet

mit bem angenehmften Beltton leichte anftändige Rofetterie; eine muntere beitere Außenseite, welche bem glänzenden Schein ihrer Tugend feineswegs ichabet. Was konnte mohl Mue. Witthoeft bewegen, Diefe Rolle ernsthaft zu nehmen? Burbe und Gelbstbewuftfein ift in ber Frau von Stande noch weit vom Ernft unterichieben. Jene Eigenschaft macht fie liebenswürdig, giebt ihr einen erlaubten Anstrich von leichtem Beltton, ber so viele Liebhaber um sie ber versammelt; imponirenber Ernst hingegen entfernt bie Anbeter und macht bie Frau im gesellschaftlichen Umgange fteif, oft unerträglich. Frau von Schönhelm hat feinen Grund über ben Berlust ihres Mannes traurig zu scheinen; vielmehr sucht fie ihren gebeimften Bunich, biefen Dann wieber zu finden. vor ben Augen ihrer Liebhaber, und vorzüglich vor bem Hauptmann, bem fie gut ift, zu verbergen. Durch Dunterkeit, burch etwas Roketterie felbst, will sie bie geheimen Triebe ihres Bergens verheimlichen. Die feine Art von anftändiger Rotetterie, welche fonft Mue. Witthoeft fo meisterhaft barzustellen weiß, muß ben Charatter ber Schönhelm in ber Scene, wo fie ihre Geschichte ber Frau von Darring erzählt, in ein angenehmes Licht feten, benn hier ergieft fich ihr Berg wieder gang in Bertraulichkeit und Freundschaft. Offenbar ichien bier Dile. Witthoeft zu gleichgültig, und fie trug von bem fteten Ernst, ben fie ichon ohne Grund in die erstern Scenen gelegt hatte, auf biefe Unterrebung mit über; woburch

tein Schatten und Licht in die Rolle kam; und vollends in der Erkennungs-Scene mit ihrem Manne vermißte man ganz jenen innigen Seelen-Ausbruch, der ganz das feurig liebende Weib zum Entzücken darstellt, und ihre erlaubte anständige Welt-Koketterie plöplich ganz rechtsfertigt.

Der imponirende Ernft, womit MUe. Witthoeft bas mais la fille de chambre restera fagte, und ber etwas du dogmatisch belehrende Ton, mit welchem fie ihre Liebhaber, nach bem luftigen Streich, ben fie ihnen gespielt hatte, abspeist, fette, nach meinem Bedünken, ben Charafter ber Schönhelm in ein etwas falfches Licht; benn man weiß nicht, wie und wodurch biefe fo fittsame ernste Frau zu einem fo muntern Spägden, als bas Rendez-vous mit ihren Liebhabern um 7 Uhr ift. kommen tonnte. herr Bed mar fein Klingsberg. In biefem Charafter vereinigen sich alle Begriffe eines aimable debouche, welcher burch bie feinsten Ruancen seines scherzbaften Welttons bei allen seinen häufigen Ausschweifungen immer liebenswürdig bleibt. Man vergiebt gern bem brillanten Tone und ber erlernten Runft, ein flüchtig leichtes Gewand um Laster zu werfen, Alles, wo man hingegen biefelben Ausschweifungen, wenn sie mit einer gewiffen gezierten Unfündigung bargestellt werden, verabscheuet und anekelt. Rlingsberg mar heute kein aimable débouché, fonbern ein Bolluftling, ber mit aller Reflexion, beutschem Ernft und Steifheit geradezu

mit abgemeffenem Tone, Grundfate und Manieren verrath, welche Abicheu erweden muffen. Die Scenen im Baufe ber Frau von Darring würden gewiß nicht fo auffallend anftößig geschienen haben, wenn Rlingsberg, von bem Taumel ber großen Welt hingeriffen, im flüchtigen, schnellen, sogenannten Jargon sich mit Benrietten und ihrer Mutter unterhalten hatte; in bemfelben Tone ichien mir die ganze Rolle von der ersten Rede, von dem ersten Erscheinen herrn Bed's an, bis zur letten Gulbe gang vergriffen. Berr Bed hatte bas Ibeal eines gestandenen Mannes vielleicht zu fehr in biefem Charafter vor Augen, und es war vielleicht Furcht, durch flüchtige munterjugendliche Flatterhaftigkeit der Wahrheit seines Ideals zu schaben, bas ihn bewegen konnte, mit ber jugendlichsten Außenseite ben gestandenen Weltmann, der burch Reflerion und ein angenommenes philosophisches Suftem ein ernfthafter Diener Epitur's ift, befliffen barzuftellen. Den gewünschten Leichtfinn, Die augenblicklichen Wendungen, wie es ber Mobe Benius vorschreibt, ben bon ton mit Nachahmungssucht, Courage mit Légèreté verbunden, ein gutes Berg burch Sitte und Gewohnheit etwas verberbt - lauter Buge, welche bie Seele biefes Charafters find, vermifte ich gang in der Rolle des Rlingsberg.

Wenn ich nun bieses Alles zusammenfasse und nachher erforsche, wie sehr heut im Ganzen burch unrichtiges Spiel bas Stud von ber ersten Scene an bis zur letten vergriffen warb, und bebenke, wie anstößig auffallend bie Scene in bem Saus ber Frau von Darring burch Klingsberg's reflectirte Ankündigung fowohl, als auch burch sich selbst scheinen mußte, wenn ich bes alten Wollust athmenden Solm in der Scene mit der beicheidnen ernsthaften Frau von Schönhelm gebente, wenn ich mir bes jungen Solm unbestimmt vorgestellten Charafter in's Bebachtniß jurudrufe, und wenn ich noch febe, wie Berr Boet in mancher Scene bas ichnelle Ginfallen feines Stichworts vernachlässigte, und baburch bie Banblung aufhielt, auch im Gangen nicht Auseinandersetzung und Bergens-Innigkeit genug in die Rolle gelegt hatte, wenn ich bebenke, bag Dab. Rennschüb mehr eine gute Bürgerefrau, ale eine Dame von Stanbe in ber Frau von Darring barftellte, wenn ich mir Mlle. Baumann's nachlässiges Spiel zurückrufe - fo ift es mir ganz begreiflich, warum bas Bublitum vom ersten Augenblick ber Vorstellung an in seinem Urtheil so unentschlossen war, warum seine Laune gleichgültig, falt und immer falter werben und warum es am Enbe feine Unzufriedenheit zu ertennen geben mußte.

Nur alsbann, wenn bieses Lustspiel äußerst rasch und munter gespielt, dem Zuschauer wie ein blendendes buntes Gemälde vor den Augen vorübergeht, ohne daß er Zeit gewinnt, durch Reslexionen über die einzelnen Details der Scenen und Charaktere nachzusinnen, nur alsdann kann dieses Stück von einiger Wirkung sein und vielleicht angenehm unterhalten; nur in dieser Art zu spielen liegt es, warum sich basselbe immer noch auf ber Wiener Bühne erhält.

Der Strich burch bie Rechnung. Das Romische, ober vielmehr das Lächerliche überhaupt, gründet sich und entspringt aus den Contrasten des seltsam unmöglich Scheinenden, zu dem wirklich Borgestellten gewisser Handlungen. Das Komische setzt also Ueberrasschung voraus, und schließt daher Reslexion, Bewustsein und Herzenstheilnahme aus. Hieraus erkläre ich mir leicht, warum ein komisches Stück bei der ersten Borstellung mehr als bei der zweiten, bei der zweiten mehr als bei der dritten u. s. w. bei demselben Zuschauer Lachen erregen kann.

Das genaue Borbewußtsein ber Stellen, Scenen und Reben im Stück, welche bereits einmal laut belacht worden sind, und die zergliedernden Reslexionen, die sich alsdann von selbst zu diesem Bewußtsein nothewendig gesellen, benehmen dem Komischen seine Hauptwirtung. Es bleibt also bei solchen öfters gesehenen tomischen Stücken dem Zuschauer zu seiner Unterhaltung wenig übrig, wenn das Stück selbst außer seinen lächerlichen Situationen nicht von einem ganz besondern Werth in Ansehung der Schilderung der Charaktere und seines Blanes ist. Aus diesem Grund muß der "Strich durch die Rechnung" bei wiederholter Vorstellung jedesmal etwas von seiner Wirfung verlieren, weil sowohl der Plan des Stücks nichts besonders Neues, als die darin

gezeichneten Charaktere nichts von vorzüglicher Originalität in sich haben. Oft wiederholte Borstellungen eines "slatterhaften oder argwöhnischen Shemannes", eines "Cholerischen" oder einer "Schauspielerschule" 2c. werzben daher, wenn auch immer weniger darin gelacht wird, doch anhaltender gefallen und angenehmer unterhalten, als "die Brüder", "die Stutzerlist", "der Strich durch die Rechnung" und mehrere dergleichen komische Stücke, beren innerer Gehalt mehr auf Wirkung einzelner lächerlicher Scenen, als auf einem feinen Gewebe von richtig ausgewählten Charakteren, von angenehm unterhaltenden Situationen und von wißig angebrachten Sitten-Schilberungen beruhet.

Die heutige Borstellung, "ber Strich durch die Rechenung", ging im Ganzen sowohl, als in den einzelnen Theilen genommen, nicht weniger gut als die erstern Male. Aber die Theilnahme an dem Stück selbst konnte von Seiten des Publikums, aus eben angeführten Gründen, nicht wohl dieselbe mehr sein.

Gern hätte ich die vortreffliche Art, mit welcher Herr Beil seine Erzählung (so ganz aus dem Herzen gegriffen) mit Innigkeit hingab, applaudirt gehört; gern hätte ich eine Bewegung der Empfindung im Parterre gesehen, als Herr Beck mit einer ganz eignen originellen Laune das Glas seines Bedienten faßte und sprach; als MUE. Witthoeft mit so einer ganz eignen anständigen Art der beiden Liebenden (der Henriette und des Asses

sons hände zusammengab, und mit viel bedeutender Pantomime abging. Gern hätte ich aber auch den Ausbruck des Mißfallens und der Unruhe bemerkt, als Herr Bec, viel mehr im Tone der Reslexion, als der ersten schnellen, seurigen Bewegungen einer rasch und neu entstehenden Liebe, zum erstenmal zu seiner Charlotte sprach, und gern hätte ich statt des Applaudirens bei der Stelle, wo Mile. Witthoest die Rose fallen ließ, ein kleines "Oh!" — hören mögen; denn hier ward offenbar die Seelen-Verlegenheit des Mächens von Liebe bestürmt, die ihrer selbst, indem sie die Rose sallen läßt, etwas unbewußt ist, und mit möglichster Schnelligkeit sogleich von der Stelle sliehen muß, nicht genugsam ausgedrückt und ausgedrückt

## 33. Aus ber breiundbreifigsten Sigung pom 17. December 1787.

## Rritit bes Berrn von Dalberg:

Ueber so manche unserer bisherigen Vorstellungen hat sich wieder seit einiger Zeit eine allgemeine Schlafssucht verbreitet; kein kasches theilnehmendes Spiel, kein merklicher Trieb, dem Stild Wahrheit und Leben zu geben, selten pünktliches Einfallen bei wesentlichen Stellen — kurz, weder Fleiß noch Anstrengung. — Rein Mitglied unserer Bühne ist beinahe von dem Vorwurf des Publikums frei:

"Unsere Schauspieler selbst schaffen gute, einst gern gesehene Stude, in schlechte, langweilige, unerträgliche Borstellungen um."

Rein Wunder baher, daß sich Rälte und Gleichgültigteit unter die Zuschauer verbreitet, und daß diese Stimmung oft von, einer schlechten Vorstellung zur andern, von dem Bublitum in das Schauspielhaus übertragen wird.

Der Westindier,

Die Familie,

Sturm von Boxberg,

vorzüglich aber

Das Berg behält feine Rechte

und

Die Graubärte

find Beweise bavon.

Ich will weber Herrn Bed's Bearbeitung seines Stücks, noch ber meinigen für die Graubärte das Wort sprechen. Beiben Stücken mangelt vieles zur Bolltommenheit. In jenem sind viele Scenen ohne hin-längliche Borbereitung, verschiedene Charaftere mehr stizzirt als durchgesetzt und einige Scenen ohne vorzügsliche Mitwirkung des Ganzen angelegt.

Den Graubärten hingegen fehlt es im Gauzen an bem raschen Gange, welcher in komischen Stüden so höchst nöthig ist. Die hauptkomischen Charaktere verlieren sich zu viel in episobische Scenen, in untergeordnete Rollen, die einen zu weitläufigen Dialog haben, der das Haupt-

interesse unterbricht. Auch ift ber lette Act Wieber= holung icon fo oft, felbst in Operetten gefehener verwidelter Racht-Scenen, die wenig Ueberraschenbes mehr Ungeachtet ber Sauptfehler aber, welche in biefen beiben Studen herrschen (und welche fich freilich bem Zuschauer immer beutlicher zeigen, je öfter ein unvollkommenes Stud gespielt wird), hatten biefe Stude boch burch Fleiß und vorzüglichere Anftrengung mehr Bergnügen verschaffen muffen, als fie es wirklich vermöge bes falten nachläffigen Spieles thaten. Go fcon auch Mad. Rennichub ihre Sauptscene in Berrn Bed's Stud spielte, fo tonnte boch ihre gange Anftrengung biese Vorstellung nicht von ihrem Untergange retten, weil allgemeine Ralte und Migbehagen burch bas Bange herrschten und gleich von Anfang schon ben Buschauer verstimmen mußten. -

Ebenso wenig war das lebhafte und fleißige Spiel ber Mlle. Witthoeft in den Graubärten vermögend, Geist und Leben über die ganze Borstellung des Lustspiels zu verbreiten.

Herr Beil spielte seine erste Scene mit Seraphinen meisterhaft, und Herr Ifland legte große Kunst und Wahrheit in die Scene, wo er betrunken erscheint. Auch paßte heute sein Anzug mehr zum Charakter der Rolle, und sein erst was ernsthafteres Spiel wirkte mehr als zuvor; dessenungeachtet erhielt sich diese einzelne Ansstrengung nicht durch das Ganze.

Berr Bed war in seiner Rolle nicht fest, fiel selten rasch ein, war ganz ohne Leben und Theilnahme bis zu Ende; und so trug heute Herrn Bed's nachlässig kaltes Spiel am meisten bei, die Borstellung der Graubarte zu Grabe zu bringen.

Auf die Mitwirtung bes Bublitums bei fomischen Studen tommt es allerbings viel an, folden Borftellungen mehr Feuer und Leben zu geben. Wie oft möchte man fich aus bem Schausvielbaufe verwünschen, wenn erforderliche Stille burch unerträgliches Geräusch und huften gestört und allmälig baburch Rälte unter alle anwesende Zuschauer verbreitet wird. Aus Barterre, Logen und Gallerie geht oft ber elektrische Funke in Die Seele bes Schauspielers über, belebt und erwarmt fein Spiel; boch bleibt es meinem Bebunken nach Wahrheit, ber Schauspieler muß immer biefen Funten zuerft loden, er muß fich für die darzustellende Rolle felbst erwärmt zeigen, wenn er ben Zuschauer erwärmen will; bas Bublifum bleibt jeberzeit ber empfängliche - ber Schauspieler hingegen jener Wirkung Leben und Feuer gebenbe Theil. Je zahlreicher bie Bersammlung im Schauspielhaufe ift, je mehr und schneller theilen fich Empfindungen mit; je weniger Anstrengung kostet es alsbann auch bem Schauspieler ben Feuerfunten im Publitum zu loden. Es versteht fich, wenn nicht äußere Umstände, als Katharre, Schnupfen u. b. a. die Stille und Aufmertfamteit unterbrechen.

Kann dieser Sat als wahr und bestätigt angenommen werden, so folgt der Schluß von selbst: daß der Schausspieler seine Kraft verdoppeln musse, wenn weniger Zuschauer sich im Schauspielhause versammelt besinden, oder wenn äußere Umstände, Berhältnisse und Ursachen zussammenwirken, üble Laune oder Gleichgültigkeit im Publistum zu verbreiten.

Ich zähle unter diese Ursachen vorzüglich:

- a) Die zur Winterszeit in unserm Theater herrschende Kälte, die das schnelle Applaudiren oft verhindert.
- b) Die anhaltenbe und von bemfelben Zuschauer ins Schauspielhaus gebrachte Mißstimmung, welche von einer vorhergegangenen schlechten Vorstellung zur neuen übergehet.
- c) Das Bewußtsein mancher Fehler bes Stückes felbft.
- d) Die nachlässige Ankundigung mancher Anfangs-Scenen, durch unbedeutendes Spiel und nachlässigen Bortrag.
- e) Das öfters allzuleise Sprechen in ben Borbereitungs-Scenen und
- f) Die Rückerinnerung, wie ein ober ber andere Schauspieler bei ber vorhergegangenen Borstellung besselben Stücks, seinen barzustellenben Charafter jüngst vergriffen hat.

Erwägt man biese Ursachen genau, ohne Borurtheil und Parteilichkeit, so kann man es selten bem Bublikum verbenken und bitter anrechnen, wenn es sich bei mancher Borstellung leidend und gleichgültig verhält. Biel auffallender wird es hingegen, wenn man bemerkt, daß der Schauspieler in solchen Fällen seine Kunstanstrengung nicht verdoppelt, sein Publikum wärmer zu stimmen, um demselben gewissermaßen den Beifall abzuzwingen — nur darf bei einer solchen Anstrengung der Schauspieler die heilsame Bemerkung Diderots in seiner Abhandlung de la Poésie dramatique t. 4. pag. 189 nicht verzgessen, wo dieser große Schriftseller sagt:

"Benn die Sucht, applaudirt zu werden, den Schau"spieler einmal ergreift, so übertreibt er gewiß, und .
"dieser Fehler erstreckt sich alsdann auch auf das Spiel
"des Mitschauspielers; alle Einsachheit im Bortrag
"seiner Rolle, und zugleich in der Declamation des
"ganzen Stücks fällt weg. Bald sehe ich nichts mehr
"als eine geräuschvolle Versammlung auf der Scene
"vor mir, wo jeder den Ton anstimmt, der ihm ge"fällt. Langeweile ergreift mich; ich verschließe die
"Ohren mit meinen Händen und fliehe aus dem Schau"spielhause."

Schon manchmal hat mich biefe Lust angewandelt, wenn ich bemerkt, wie von unsern besten Schauspielern oft gewisse Rollen, die sie für nicht so dankbar und gut als andere in demselben Stück hielten, mit Fleiß und Besonnenheit vernachlässigt oder gar aus der Absicht verdorben worden sind, den möglichen Beifall eines Mitsschauspielers zu schwächen. Ein sehr auffallendes Beispiel

hiervon ift bie jungft gespielte Rolle bes Delomer im Effigmann. 3ch mußte gegen unfre Buhne auf einmal gang gleichgültig geworben fein, wenn ich zu biefer von Berrn Boet jungft fo höchft nachläffig gefpielten Rolle schweigen, und hier nicht bemerken wollte, was Berrn Boet's Freunde felbft zu biefer Spielart laut, bitter und mit Grund gefagt haben: "Es ift unerlaubt, und für bas Bublitum fehr beleidigend, in einem fo beliebten guten Stud auf biefe Beife zu vernachläffigen und gu verderben." Der übersette Dialog ift bier nicht ber befte, und die Rolle des Delomer ift nicht fo bankbar und hervorstechend als jene bes Effigmannes - zugestanden. Bat aber ber Effiamann nicht ebenfalls benfelben Diglog vorzutragen, und gibt eine minber gute Rolle bem Schauspieler bas Recht, Diefelbe talt hinzusagen, oft scenenweise zu stottern, seine Blide anstatt auf ben Mitschausvieler ju richten, im Schauspielhause, von ber Buhne binmeg. umherzuschicken; in feine Situation seines Charafters Abwechselung zu legen, und furz, burch unbedeutendes Spiel bem Bangen zu ichaben? Delomer ift gemiß feine unbedeutende Rolle im Stud. In welchen abwechselnben Situationen von Freude und Leid, von gartlichsten Batergefühlen und bürgerlichen Berhältniffen befindet fich biefer brave, redliche Kaufmann nicht! Welche Gelegenheit jum vortrefflichsten Spiele hat er nicht in ben Scenen, wo er seinen Bankerott erfährt — wo er mit Borurtheilen gegen die Beirath seiner Tochter fämpft - wo ihn Gefühle gärtlichster Baterliebe umftimmen — und wo ihn bes gemeinen Bürgers tugendhafte Bandlung froh binreift, die Sand feiner Tochter bem Sohne bes braven Effigmannes zu ichenten! In folch en Situationen tann gewiß ber gute Schauspieler feine Runft zeigen; er tann bie Wirtung bes Studs auf ben bochsten Grab bringen helfen; und wer traut herrn Boef nicht zu, daß er es bier fo getonnt batte, wenn er nur ein wenig mehr Stubium, Fleiß und Anstrengung auf feine Rolle hatte verwenden wollen; aber bas geschah nicht, und herr Boet verbient daber ben gerechtesten Tadel und die billigsten Bormurfe. Bon einem guten Schaufpieler, als Berr Boet ift, von welchem man überzeugt ift, bag er bem Spiele in frangösischen Stüden vorzüglich gewachsen ift, erwarte ich mit dem ganzen Bublifum zugleich, daß er bei ber nächsten Borftellung bes Effigmannes bie Rolle bes Delomer wenigstens nicht minber gut, als fie einft auf bem frangösischen und beutschen Theater hier ift gefeben worden, barstelle, und fich auf diese Beise mit bem Bublifum in biefem beliebten Stud wieber verföhnen werbe. Bare es auch nicht Pflicht, fo forbert es Gelbstgefühl von Berrn Boet. Die laute Stimme bes Bublitums hat über herrn Beil's vortreffliches, gang aus ber Seele rein und warm gefloffenes Spiel gerichtet, und biefes Urtheil war sehr wahr und richtig; meine Stimme ist also hier jene bes Bublikums. Rur einen Bunsch mag rielleicht noch die etwas strengere Kritif bier haben. In

ben ersteren Scenen bes ersten Actes bachte ich mir eine bestimmtere, genauere Auseinandersetzung im Dialog, die verschiedenen Empfindungen dadurch auszudrücken: durch ein ruhigeres mit mehr Reslexion und Besonnenheit angebrachtes Spiel in diesen Ansangs-Scenen entwickelt sich des Essignanns Charakter stufenweise deutlicher und die seurigen Schluß-Scenen im dritten Act gewinnen dadurch unendlich mehr. — Freilich kommt hier Bieles auf Unterstützung an, und wer sah und empfand nicht, daß Herr Beil in vielen Scenen fast allein spielen, und das Intersesse Stücks erhalten mußte?

Mab. Ritter hatte ihre erste Scene in diesem Stück schön angelegt, auch, nicht ihrer üblen Gewohnheit folgend, diesmal deutlich vernehmlicher gesprochen, als sonst; alle mälig aber, besonders im letzten Act, ließ sie ihre Rolle wieder sinken; ein Fehler, welcher überhaupt ihr Spiel so oft trifft und vor dem sie sich in Zukunft sehr zu hüten hat.

Ich glaube bemerken zu muffen, daß Herrn Bed's Spiel, als Sohn des Essigmanns, überhaupt etwas zu reslectirt und öfters nicht rasch und feurig genug war, obschon er seine erste Scene im zweiten Act meisterlich auseinandergesetzt, und dem feinsten Kunstkenner Genzige dadurch geleistet hat.

Noch barf ich nicht herrn Rennschüb's fleißiges, in einer so unbankbaren Rolle mahr gezeichnetes Spiel mit Stillschweigen übergehen. Man fah ganz ben Mann,

ſ

ben niederträchtiges Interesse allein bewegen konnte, ber reich vermutheten Tochter Delomers seine Hand anzubieten; und seine Bestürzung, welche er boch zugleich zu verbergen suchte, als er ihres Baters Bankerott von ihr vernimmt, brückte Herr Rennschüb sehr wahr und richtig aus; überhaupt verdiente sein ganzes Spiel in dieser Rolle Lob und Beisall.

Herrn Müller's Spiel in ber Rolle bes Du Saphirs bemerkten wenige, ich habe es aber ganz bemerkt. Er spielte vortrefflich, wahr und mit großem Fleiß. Er zeigte, daß er den Charakter seiner kleinen Rolle sehr überdacht hatte.

Der argwöhnische Ehemann ging heute im Ganzen gut. Hätte herr Beck etwas mehr Leben und schnelleres Spiel in seine Rolle gebracht, und wären über-haupt die Nebenrollen mit etwas mehr Fleiß gespielt worben, so könnte man sagen, das war eine schine Borskellung; benn herr Beil und Mile. Witthoeft spielten meisterhaft, vorzüglich in ben letztern Acten. Nur muß ich hier einen Fehler rügen, welchen Mile. Witthoeft beging. In ber letzten Scene des vierten Actes, wo hebwig ihren Better Frank die Straße herschlendern sieht, wo sie auf ihn ausmertsam ist und ihm Blicke zuwirft, war Mile. Witthoefts ganzes Spiel auf die rechte Seite der Coulissen gerichtet, Frank aber erschien schnell darauf zur Linken des Theaters. Dadurch ward die Illusion gewaltig gestört und hätten Mile. Witthoeft und herr

Beil nachher nicht so vortrefflich ohne alle Berlegenheit eingelenkt, und die ganze Scene lebhaft und mahr durchgeset, so hätte dies Bersehen auf die ganze Scene Einfluß haben müssen. Bei vorzüglich guten Schauspielern und Schauspielerinnen sind kleine Bersehen und unmerkliche Fehler von Bedeutung und werden öfters sehr wichtig, weil die Spannung und des Kunstkenners Erwartung sich stets nach dem Maaß und der Kunstfähigkeit des darftellenden Künstlers verhalten.

Jest noch einige Bemerkungen unsere Operette betreffend.

Durchgehends ist ber Gang unserer meisten Singspiele zu schläfrig. Rein Leben im Ganzen, kein rasches Einfallen vom Dialog zum Gesang, und vom Gesang zum Dialog; keine einzelne Mitwirkung zum Ganzen. Der Hauptsehler liegt barin:

- 1) Daß die Hauptproben nicht punktlich und ordentlich genug gehen, und daß kein wirkliches Spiel barin angebracht wird.
- 2) Daß jeber einzelne Sänger mehr für sich allein, als in Rücksicht auf bas Ganze besorgt ist.
- 3) Dag von Mile. Schaeffer bie meisten Tempos bes Andante zu langfam gefungen und trainirt werben.
  - 4) Dag Mab. Müller, fo wie Mlle. Schaeffer

ebenfalls, nicht Leben und munteres Spiel genug ans bringt, und Beibe im Dialog meistens zu monoton sind.

Burbe manche Operette burch herrn Gerns belebendes Spiel nicht gehoben, folche Borftellung ware öfters nicht erträglich; nur muß ich hier bemerken, baß bie schläfrige Spielart ber Uebrigen, vorzüglich Berrn Epp 8, unterweilen herrn Gern verleiten mag, fein tomi= iches Spiel etwas zu ftart zu marfiren. Es ift fcmer allezeit in ben Grenzen bes mahren natürlich Romischen ju bleiben; und hier muß Berr Gern immer ftreng auf fich felbst acht haben; "wenn bas Belächter von oben ber "Gallerie her in eine Art von Geschrei, anstatt Lachen, "ausartet, bann ift es Beit, baf ber Schauspieler in feiner "Rolle einlenkt, und in bie verlaffenen Schranken ber "Ratur gurudtritt. " - llebrigens verbient ber Fleiß und die Bräcision, mit welcher Berr Gern jederzeit in ben Singspielen seinen reinen Befang begleitet, Lob und Beifall.

Ich muß hier noch herrn Leonhards erwähnen, welchem die Aufnahme und Erhaltung der Operette sehr viel zu verdanken hat. Sein Spiel ist munter, rasch, anhaltend, sleißig und sehr bestimmt. In der Operette darf sich der Schauspieler schon etwas mehr in Ansehung seines komischen Bortrages herausnehmen, als in der Comödie; weil jene Gattung des Schauspiels an und für sich selbst schon conventionell und außer den Grenzen einer natürlichen Darstellung liegt. Werkonnte und mußte

nicht äußerst zufrieden gewesen sein, der Herrn Leonhard im Apotheter und Doctor und unlängst im König Theodor spielen gesehen hat? Während der Scenen, welche er vorzüglich mit Herrn Gern hatte, wird wohl dem schärssten Kritiker die Lust zu kritteln vergangen sein; wenigstens ich fühlte mir keine Anwandlung dazu, denn ich hatte den angenehmsten Genuß dabei. Wie sehr zu wünschen wäre es, daß auch in der Comödie öfters komische Scenen mit derselben wechselseitigen Lust, dem Zuschauer Bergnügen zu verschaffen, gespielt würden.

Fauft von Stromberg ben 16. November. Beut in ber That bedauerte ich jeden Schauspieler, welcher es barauf angelegt hatte, burch feine Rolle zu wirken. Das Geräusch burch anhaltenbes Suften im Schauspielhaufe (eine Folge ber Jahreswitterung) verstimmte fogleich in ben erften Scenen bie Schauspieler, und ben übrigen aufmerksamen Theil bes Bublikums. Es herrichte wechselseitige Ungebuld und Unzufriedenheit. Das Stud felbst ift allzuoft schon gesehen, und hat auch, außer ber Rolle Abelheids, nichts vorzüglich Unterhaltendes mehr. Alfo nur ein Wort von biefer Rolle. Mab. Rennfchub spielte fie mit aller möglichen Runft, Feinheit, Abmechelung, mahrer und natürlicher Darftellung. In ben Augen bes geübten Kenners, welcher genau bie kleinsten Rollen zu bemerken weiß, wo bes Schauspielers Seele mit jener bes Dichters nur ein Wesen ausmacht, gewann Dab.

Rennschüb's Spiel unendlich. Es erforberte aber auch genaue Reflexion mabrent bes Spiels, woburch nur ber prüfende Zuschauer felbst sich erklaren und fagen konnte: " Warum hat die Mad. Wallenstein einft in diefer Rolle ge= fallen? warum hast bu ihr gerne applaudirt? und warum findest bu bier boch in einzelnen Situationen bei fo manden Stellen beinen Berftand, beine Runftfenntnif burch Mad. Rennschübs Spiel mehr befriedigt, ohne baf bich bein getäuschtes Gefühl zum lauten Applaubiren binreifen tann?" Gesteben wir uns nur geradezu, Manier, Roketterie und Buhlerei reizen bei theatralischen Borstellungen oft augenblicklich mehr ben aufmerkfamften Männersinn zum unwillfürlichen Ausbruch bes lauten Beifalls, als getreue, mahre Darstellung ber einfachen Natur, welche Uebung und einen unbefangenen Forschungs= aeist erfordert, mabre Reize still zu genießen. Wallenstein, welche aus diefer Rolle ganz eine Rokette gebildet hatte, welche ihrer Abelheid ben lüfternen Anftrich verschmitter Bublfucht zu geben wußte, mußte nothwendig auch mehr sinnlich hinreißen; man täuschte fich und fagte, "bas ift Abelheid!" obichon fie es nach ge= nauester Prüfung nicht gang war. Ueber Mab. Renn= fcubs Spiel aber mußte bes Runftkenners Ausspruch folgender fein : "Das ift feines Runftwert. Wie richtig und mit welchem Fleiß sucht fie bei jeder Stelle ihren eigenen Charafter, von aller Buhlerei fo fern, zu verbergen, um ihrer barzustellenden Rolle Leben und Wahrbeit zu geben. " Sier muß fich ber Renner schon felbst burch Runft ein wenig zu täuschen miffen, wenn er Dab. Rennschübs icones Spiel volltommen einsehen will, weil er folde Rollen von ihr zu sehen nicht gewohnt ift. -Bahrheit fogleich tief einsehen können, ift nicht Berk ber ersten Borftellung; besonders wenn man icon zwei verschiedene Schausvielerinnen in berfelben Rolle gefeben hatte, welche biefen Charafter verschieden nahmen; und jeder Zuschauer geneigt ift, zu prüfen, um in feinem Urtheile nicht vorlaut zu fein. Jeben Forscher und Renner muß Mad. Rennschübs ichones, feines Spiel in ber Abelheid zufrieden gestellt haben; wenn auch ber laute Ausbruch bes Beifalls heut eine unmögliche Sache mar, und sich ein durch Täuschung, Borurtheile und Gewohnheit gemachter Ginbrud bei einem großen Theil bes Bublitums nicht fogleich auslöschen läft.

34. Aus ber 37. Sitzung am 3. Mai 1789 (ber letten eigentlichen Sitzung in bisheriger Art). Allgemeine Betrachtungen über bas biefige

Schauspiel von Frhrn. von Dalberg.
Ich hoffte, die Spoche des kalten Winters und der noch kälteren Theatervorstellungen sollte mit Erscheinung des Timon von Athen vorüber sein: Ich irrte! Timon, ein Charakter, welcher von Scene zu Scene voll Abwechselungen und rührendster Uebergänge ist, wurde durch herrn Boek's Spiel (die erste Scene mit Timandra

ausgenommen, welche er fehr ichon fpielte) verborben. Sogar wußte er bei ber erften Aufführung biefes Studes seine Rolle nicht einmal geläufig (ein unverzeihlicher Fehler), stockte bei ben meiften Stellen und meg mar Natur, Wahrheit und Täuschung, an beren Stelle eine gemiffe Schauspieler-Routine trat, welche leiber (auftatt tiefes Eindringen in den Charafter, Forschen und Fleift) fo öfters aushelfen muß; wobei aber unfere Borftellungen meiftens zu Grabe geben und beim Bufchauer Langeweile, Ueberdruß und Unzufriedenheit, ja Etel erweden. nicht Berr Boet allein vergriff in ben meiften Scenen ben barzustellenden Charafter feiner Rolle, fuchte burch Declamation und Prunk Auffehen zu erregen, wo er blos hätte Rührung bewirfen, Thranen zu loden fuchen follen - nicht er allein vernachläffigte: Die feinen Uebergange ber Seele von frohlichen Empfindungen zur Melancholie, von ber Melancholie jum bumpfen Schmerze, vom finftern Traume zur Buth, und von diefer zum Menschenbak bemerkbar zu machen, und baburch seinem Charafter sichere Wirtung zu geben. Sogar Berr Beil mar nicht Flavius; biefer Charatter erforbert feste, biebere Gradbeit. Treue zu seinem Berrn bis in ben Tob, schmelzende Empfindungen bei Timon's Leiben, ruhrende Theilnahme an beffen Schickfal, eblen Stolz gegen Timon's falfche Freunde, festen, mannlichen Ginn beim Abschied von feinen Rameraden und grenzenlofen Schmerz beim Abfchied von feinem fterbenben Berrn.

Anstatt beffen war herr Beil gleich in ber erften Scene weinerlich, zu weich, burch unzeitig angebrachte Tone bes Schluchzens und ber überfluffigen Rührung, wo blos Ernst und fester Rath zu seinen Rameraden und ju ben ihm untergebenen Bedienten hatte fein follen. In ben folgenden Scenen übernahm er fich gang in feinem Tone: feine Darftellung wurde Declamation und öfters Geschrei, anstatt überftrömenber Bergensrührung und männlicher Theilnahme. Rurg, Berr Beil wollte burch feine Rolle vorzüglich brilliren - ben Timon ausstechen - und fo verlor feine Rolle bei ber erften Borstellung Wahrheit, ruhige Natur und Rührung, welche ein einfaches, treuherziges Spiel auf ben hochsten Grad hatte bringen konnen. — Ich fpreche nicht von ber zweiten Borftellung, wo Berr Beil unter aller Rritif nachläffig fpielte und ohne alle Theilnahme am Ganzen; fogar ftand er in einer ber wichtigften Scenen mit Timon bas Beficht von seinem herrn abwärts zur Seite gekehrt, und ichien felten auf Timon's Reben Acht zu haben. -Rurg, bas gange Stud (wovon ich mir boch einige Wirkung versprechen burfte), wurde burch herrn Boet und Beil hauptfächlich verborben und ber Endzwed. burch eine neue, aute Borftellung wieder Leben in's Sange zu bringen, auf einmal vereitelt.

herrn Ifflanb's und Bed's Fleiße muß ich es allein noch verdanken, daß biefe Borstellung bem Buschauer einigermaßen erträglich wurde; auch bantte bas Publikum bei zwei Stellen mit viel Einsicht dafür. — Freilich hätte, bünkt mich, Apemanthus Charakter ge-wonnen und der gewünschte Contrast wäre von mehr Wirkung gewesen, hätte Herr Iffland etwas mehr stoische Bitterkeit, üble Laune und Galle in verschiedene kurze, lakonische Reden der ersten Scene gelegt und verschiedene Stellen stärker markirt. Selbst Herr Beck, welcher die Scene vor dem Senate vortrefflich spielte, hätte mehr der leichtsinnige, den Freuden des Lebens ergebene Alcibiades in den ersten Scenen sein sollen; die Reden, hier kurz und leicht hingeworsen, würden mehr gewirft haben, als indem er etwas Gewicht hineinlegte.

Durch die Erscheinung des Timon von Athen hat also unsere Bühne, im Ganzen genommen, nichts gewonnen, — ich behaupte sogar verloren.

Madame Engft und herr Zuccarini erscheinen: Erwartung, Ankundigung, Bunsch bes Genusses, Bergungen an Neuheit stimmten zusammen, dieser Erscheinung alle mögliche Wirkung zu geben.

Ein gewisser hoher Grad von Spannung raubt ber Seele des Zuschauers gewöhnlich die Kraft, den Werth der Darstellung mit Reflexion abzuwägen und das Borgestellte kritisch und wahr zu prüsen; man läßt sich so gerne von dem Gegenstande täuschen, auf den man lange gehofft hat — und jede neue Erscheinung ladet mehr zum Genusse als zum Forschen ein, daher die unbeschreibliche Wirkung, welche Wad. Engst auf ein Publikum hervers

brachte, das bei Anwesenheit des Hofes selten laut zu applaudiren sich erlaubte und heut stürmend herausrief.

Belche Gewalt hat ber Schauspieler nicht auf ein jedes Bublitum (es fei fo talt es immer wolle), wenn er fich jener Mittel, Bortheile und Kräfte burch Fleif und Anstrengung und feines Studium feines Bublitums geborig zu bedienen weiß, welche ihm feine Runft verleihet; eine Runft, beren Wirkung und Gewalt auf die menschlichen Gefühle, Empfindungen und Leidenschaften ftets gemiß ift, fo oft es nur bes Schauspielers fefter Borfat ift, bes Zuschauers Seele Feuerfunken zu entlocken! Der Schauspieler sage fich: beute will ich mirten! Er bleibe bei möglichster Anstrengung ber Wahrheit getreu, und er wird mirten; obicon Umftande und Berhaltniffe ber Wirtung felbst einen verschiebenen Grab von Stärte und Schmäche geben konnen, wie bas heute bei Dat. Engst' Auftritte ber Fall war. Auch bas besondere Berbaltnif abgerechnet, unter welchem Dab. Engst erschien, war ihr Spiel in verschiedenen Scenen meisterhaft. lieft burch die gange Rolle Gitelfeit ohne 2mang, Roletterie mit Weiberlaune verbunden und eine ihrem barzustellenben Charafter eigene Bitterfeit bemerken, welche ihrer Rolle täuschende Wahrheit verschaffte. Celbst ibre Betehrung beim Schluffe ift blos Wert bes Stolzes und ber Gitelkeit; es ift Werk bes Ropfes und nicht bes Bergens - und biefe Mance bat Dab. Engst fehr fein gu greifen und barzustellen gewufit. Gin gludlicher Bufall

von ihr (welcher zugleich beweist, daß sie den Geist ihrer Rolle vollkommen verstand) war, daß sie verschiedene Reden jener Scene wegläßt, wo die Frau von Hohensbaupt ohne hinlängliche Borbereitung plötzlich in den höchsten Grad von Wahnsinn und Raserei übergeht, welcher dem Charakter Wahrheit raubt und über das Ganze unangenehme Uebertreibung verbreitet.

Nach dieser ersten Vorstellung war nun das Publikum aus seiner Schlafsucht erwedt, weil wirklich Mad. Engst mehr Leben, Fener, Geschäftigkeit und rasches Spiel in diese Vorstellung gebracht hatte, als bisher gewöhnlich war. Dieser Eindruck wurde durch ihre Rolle in den Milchbrüdern als Marthe vermehrt. Ueberhaupt ging dies Stück bei der ersten Vorstellung so, wie jede Borstellung gehen sollte, wenn sie von täuschender Wirtung sein soll. Jede Rolle wirkte zum Ganzen und das Ganze wieder auf jede einzelne Rolle. Es blied zwischen dem Reden und dem Einfallen keine Lücke; kleine Reden wurden rasch gesagt, große mit Nachdruck gesprochen, so dass der Zuschauer auf des einfallenden Schauspielers Gegenreden mit Begierde wartete. Kurz, das Spiel dieses kleinen Stücks war schöne, täuschen de Wahrheit.

Ich bewunderte vorzüglich Herrn Beil's vortreffliches Spiel in der kleinen Rolle des Gärtners: es war ganz Wahrheit und Natur; wahre Natur, wie sie eigentlich auf die Bühne gehört; kräftige Mitwirkung zum Ganzen. Herrn Beil's Spiel war meisterhaft.

3ch habe aus ber Wirtung biefes Studs bie Bemerfung gezogen, bak es eine febr faliche Berechnung bes Schausvielers ift, wenn er feine Rolle allein jum Sauptpunft ber Wirkung eines Studes nimmt und biesem Egoismus bas Uebrige gang ober theilweise unterordnet. In biefem Caoismus, welcher öfters bei ben vorzüglichsten Mitgliedern unseres Theaters auf den höchsten Grad fteigt, liegt ber Grund, warum ben meiften Borftellungen hier Wahrheit und Leben mangelt, und warum fo felten eine Borftellung ein volltommenes Banges ift. Schauspieler, welcher in einem Stude auf fich allein bas Hauptintereffe zu ziehen sucht, und nicht zugleich auf Die Wirfung ber übrigen Mitspielenden Rudficht nimmt, verfehlt gewiß seinen Endawed, verliert am Ende feine Darftellung felbst, weil fle vom Banzen abgeriffen erscheint, eine ifolirte Figur im Gemalbe, ohne Saltung und Gruppirung. Daber fo felten Rundung, fo felten Barmonie, Die Seele theatralischer Wirkung, ber bochfte Buntt möglichster Täuschung in unsern Vorstellungen ift.

Es bleibt gewisse Wahrheit, und sie gilt vorzüglich von Lustspielen: so oft dem Zuschauer von Stelle zu Stelle so viel Raum gelassen wird, daß er über daßjenige reflectiren kann, was ihn soeben vergnügt und zum lauten Lachen gestimmt hat, so oft seine Seele nicht in eine Art von froher Berauschung, Durch seuriges, rasches Spiel ohne Lücken und Stockung versetzt wird, so oft ist die Wirkung der Borstellung versoren. Darin liegt der

Grund, warum fo felten Luftspiele beim Lefen gefallen, bie, wenn sie hingegen rasch gespielt werden, febr angenehm unterhalten. Der Schauspieler benimmt fich öfters felbst die Gewalt, Wirfung burch manche Rollen in bergleichen Stüden hervorzubringen : indem er ben Werth bes Studs und feiner Rolle blos nach ber Lecture genau und ängstlich berechnet und abmift, ohne fich felbst zu fagen : "Dein feuriges Mitwirken jum Gangen wird beiner Rolle sicher aufhelfen, und vom Spiele bes Bangen hängt bein einzelner Beifall ab. " - Gin allgemeiner Fehler bei unferer Buhne ift, baf zu viel Berechnung auf ben Werth ober Unwerth eines Studes nach ber bloken Lecture gelegt wird, ohne bie Wirkung ber möglichst guten Darftellung bei fleifigem Spiele vorzüglich in Anschlag zu bringen. Wie oft hat biese falsche Berechnung manche Mitglieder unferer Buhne fcon verleitet, eine Rolle zu vernachlässigen und baburch bem gangen Stude zu ichaben, welches bei andern Theatern (wo mehr auf bas Bange babei Rudficht genommen wurde) von vorzüglich guter Wirkung mar.

Der Schauspieler, welcher sich einmal erlaubt, Stellen zu verwischen, Stichwörter wegzulaffen und bei der ersten Borstellung schon zu extemporiren, muß nothwendig sich derselben Kunstgriffe bei den nachfolgenden Borstellungen doppelt bedienen, um zu gefallen; daher entsteht Ueber-ladung, Caricatur, überhäuftes Extemporiren, und all-mälig sucht Jeder, wenn er gefallen will, diesem Beispiel

zu folgen. Wahre Natur wird unvermerkt mit anhalstendem Fleiße von dem Theater verbannt und der Gesichmad des Bublikums gänzlich verdorben.

"Was ift bie mahre Ratur auf ber Bubne?"

Ratur ift anschauliche lebendige Darstellung mancherlei Charaktere und menschlicher Begebenheiten, aus dem Rreise ber Schöpfung genommen und in ben engen Raum ber Bühne nach gewissen Conventionen und bestimmten Regeln gebracht.

Ratur auf ber Bühne fett alfo Convention, Regeln und Kunst voraus. Die Handlung auf dem Theater gebt auf Brettern, zwischen Leinwand und Pappbedel von Lämpchen beleuchtet, vor, und ift auf gewiffe Stunden beschränkt. Theatralische Darftellung erforbert also benfelben Makstab zu ihrer Wirtung, bessen sich ber Theatermaler zu feinen Decorationen bebient : ftarteren Farbenauftrag, mehr Frescomalerei als Miniatur, und überhaupt starke Lichter und Schatten. Durch biefen ftarkeren Auftrag der Karben allein wird beim Zuschauer Täuschung erwirft; benn jebes fleine, fein ausgemalte Detail geht feinem Auge verloren, oder wird fehr fcwach. fann biefen Grundfat theatralifcher Malerei volltommen auf bes Schauspielers Bortrag seines barzustellenben Charaftere anwenden. In ben meiften Studen mirb hier ber Conversationston zu viel beibehalten; es merben überhaupt zu wenig starke Schatten und Lichter angebracht, und indem die vorzüglichsten Mitglieder unserer Bühne der Natur getreu bleiben wollen, vergessen sie, daß Natur im gewöhnlichen menschlichen Leben nicht Natur auf der Bühne ist.

Durch ein etwas markirteres Spiel, burch schnelleres Einfallen bei jeder einzelnen Rede, durch richtigeres Abund Zugehen auf dem Theater und durch einzelner Schauspieler thätigeres Mitwirken zum Ganzen, kann das Publikum allein in Zukunft theilnehmend und lebhaft für unsere Bühne erhalten werden.

Möchten meine Bemerkungen, zum Besten des Ganzen, in Zukunft etwas fruchten, und jedes Mitglied der hiesigen Bühne anseuern, mehr Feuer, Leben, Fleiß und Anstrengung anzuwenden, wodurch den hiesigen Borstellungen allein Rundung und Bolltommenheit gegeben werden kann. Möge jeder Schauspieler, jede Schauspielerin (fern von jenem unzeitigen Egoismus: allein brilliren, den Beisall allein an sich reißen zu wollen) etwas mehr Rücksicht auf's Ganze, als besonders auf die einzelne, vorzutragende Rolle selbst mehr wirken, mehr Dank empfangen, und unfre Borstellungen werden zuverlässig besser und lebhafter aufgenommen werden. Dies ist mein Wunsch!

# Die dramaturgischen Fragen und ihre Beantwortung.

Erfte Frage: Bas ift Natur, und welches find tie wahren Grenzen berfelben bei theatra = lifden Borftellungen?

Beantwortung: 1. Bon Deper.

Das Wort Natur, in Rücksicht theatralischer Borstellungen, kann nichts anders bebeuten, als die Täuschung, wodurch uns die Nachahmung einer Handlung ober Chasratters so dargestellt wird, als sähe man es wirklich. Jede bramatische Handlung oder Borstellung eines einzelnen Charakters, die und Begriffe von den Sachen giebt, als ob wir sie wirklich gesehen hätten, wird natürlich gesnannt.

Leidenschaften natürlich auszudrücken, muß der Schaufpieler nicht nur dieser Leidenschaft fähig sein, sie nach all
ihren verschiedenen Graden, Umftänden und Berhältnissen
genaukennen, sie muß ihm auch so zu Gebote stehen, daß er
sie nach der Borschrift des Dichters in jedem ihrer Grade

hervorrufen und äußern kann. Alles, mas Leidenschaft beift, muß ber Schauspieler aus fich felbst fcbopfen, wenn fein Ausbrud natürlich fein foll. Sat er ben Reim bierzu nicht in fich, fo wird alle fünftliche Austrengung und Berechnung von Gradation ber Tone, fein Ausbruck, bennoch unnatürlich bleiben. Er fann freilich burch Bilfe ber Situation auch mit erfünstelten Ausbruden täuschen aber sein Spiel ift nicht Ratur. Die größte Schwierigfeit fürs natürliche Spiel liegt wohl im Ausbruck charakteriftischer Leibenschaft. hier tann bas eigene Gefühl oft Die entgegengesetzte Wirfung hervorbringen und Urfache zum Unnatürlichen werben; man fieht bann bie Leibenichaft bes Schauspielers, nicht bie, beffen Charafter er barftellt. Unmöglich ift es baher ohne Studium ber Runft, bie richtige Darftellung eines leibenschaftlichen Charafters zu bewirken, und natürlicher Born, Liebe, Schred u. f. m. fann in Rudficht ber theatralischen Ratur bochft unnaturlich fein, wenn fie nichts mehr, nichts weniger ift, als bas eigene Gefühl bes Schauspielers ohne caratteristische Richtigkeit. - Es ift Natur, aber nicht bie Natur ber Sache, und beswegen unnatürlich.

Bebe Leibenichaft muß alfo ber Schaufpieler aus fich felbft nehmen, und natürlich wird fie alsbann, wenn er fie feinem vor= zustellenden Charafter gemäß äußern tann.

Mit ber Natur bes tomifchen Spiels hat es gleiche Bewandtnift. Eigene komische Laune ist die Quelle, moraus ber tomische Spieler die Farben zu seinem Gemälde nimmt; weiß er sie sowohl in Sprace als Bewegung haratteristisch zu äußern, so trifft er Natur.

Um die Grenzen des natürlichen Spiels zu bestimmen, muß:

- 1) Der Schauspieler sich felbst genautennen, bas heißt : er muß wiffen, in wie weit dieser ober jener Ausbruch bei ihm natürlich bleiben tann, und die Anwendung davon auf den vorzustellenden Charafter machen.
- 2) Sein Ausbruck muß für ben entferntesten Zuschauer beutlich und bestimmt sein, ohne für ben nähern Caricatur zu scheinen.

Die Grenzen bes Komischen sind schwerer, da die Mannigsaltigkeit der Charaktere eine genauere Berechnung, mehr praktische Kenntniß der Welt und Menschen
erfordern. Auch lehrt die Ersahrung, daß die Ueberspannung einer ernsthaften Leidenschaft nicht so leicht widrige
Wirkung hervordringt, als bei einem komischen Charakter;
wo eine Stellung, ein Ton 2c. das erstemal Lachen erregen, und bei einer unschicklichen Wiederholung abgeschmackt und unnatürlich werden kann; — Selbstkenntniß, Geschmack und Ersahrung müssen die Grenzen des
natürlichen Spiels dem tragischen und komischen Schauspieler angeben, und eine allgemeine Regel läßt sich hierüber nicht bestimmen.

## 2. Bon Rennfdüb.

Nur berjenige Schauspieler, ber seine Rolle fühlt, wird ben Zuschauer so täuschen, daß er glaubt Scenen bes gemeinen Lebens vor sich zu sehen; durch dieses Besühl wird er, ohne weiters auf Tableaux zu sinnen, die vortrefslichste, und dem, was er zu sagen hat, angemessenste Pantomime, nämlich natürliche Action hervorbringen. Besitzt er dabei Anstand, ist er seines Kärpers mächtig, so wird diese natürliche, und der Handlung völlig angemessen Action, das Ansehen der malerischen Bilder gewinnen.

Dies ist meine Meinung über ben ersten Theil obenerwähnter Frage. Ob es (bas was logice geschehen könnte ausgenommen) möglich ist eine auseinanbergesette Schilberung über die Natur auf ber Bühne darzulegen, glaube ich nicht, und ob der Schauspieler et was Bestimmtes hierliber zu sagen fähig ist, läugne ich gänzlich.

Ein jeber unserer guten Schauspieler hat seine eigene und Lieblingsmethode, nach welcher er seine Rollen benen Zuschauern vorzutragen pflegt; erhält er vermöge dieses Bortrags den Beifall derselben, wird er beklatscht, dann hat er seinen Endzweck erreicht, ist vergnügt, und wird, gegen wen es auch sei, seine Spielart als die richtigste, solglich auch natürlichste, vertheidigen. Bon allen Künstlern, die sich bemühen, die Natur darzustellen, ist ohn-

ftreitig der Schauspieler am übelsten dran; eine jede dieser Künste hat ihre Regeln; nur die Schauspielkunst hat keine und die Kunstrichter haben über diesen Punkt weiter noch nichts hervorbringen können, als

"fucht bie Ratur nachzuahmen!"

Wie sehr wäre es zu wünschen, daß diese Herren sich über diese Nachahmung, welche sie so sehr empfehlen, näher erklären möchten! — Noch besser wäre es, wenn selbige durch eine akademische Preisausgabe zur Beantwortung der Frage:

"Bas ift Natur auf ber Bühne?" aufgefordert würden.

Die Auseinandersetzung dieser Aufgabe könnte für die Schaubühnen Deutschlands von großem Ruten sein. Bielleicht würde dadurch mehr Einförmigkeit in der Spielart der Bekenner zur Schauspielkunst eingeführt werden. Diese Einförmigkeit erwarb der ehemaligen Gothaischen Hofschaubühne und der Ackermann'schen Gesellschaft grosfen Ruf.

Der zweite Theil der Aufgabe "welches find die Grenzen derfelben?" wird durch die nähere Auseinandersetzung des ersten bestimmt. Selbigen so zu beantworten, würde, so lange der erste Theil nicht bezrichtigt ist, Beispiele erfordern, und hierdurch würde Gegenwärtiges das völlige Ansehen einer Kritit gewinnen. dabei auch so weitläusig werden, daß man auch in die Mechanit der Bühne gerathen würde; von erstem bin ich

weit entfernt und mit letzterm möchte ich mich nicht gern befassen. Um baher kurz zu sein, glaube ich:

"daß die Beobachtung des Wohlstandes die Grenze ist, die der Schauspieler nie überschreiten dars." Freilich geht wegen dieses Wohlstandes öfters die Vorstellung des Natürlichen verloren. Was ist natürlicher, als daß ein Mensch, der erstochen wird, blutet, und wie übel würde es nicht aufgenommen werden, wenn sich ein Schauspieler einfallen ließe, den ihm von seinem Nebenschauspieler beigebrachten Stich durch Blut wahrscheinlich, natürlich zu machen? Man würde ihn allerwenigstens in die Marionettenbude verweisen; und ist es nicht das Allerunnatürlichste, das zum Vorschein gebracht werden kann, wenn der Zuschauer einen stechen, und gleich darauf sterben sieht, und sich von der tödtlichsten Wunde durch nichts als durch ein plögliches Hinstürzen überzeugen kann?

Der herr Edhof muß für oberwähnte Art, die Natur darzustellen, gewesen sein. In den glücklichen Bettlern aus Gozzi's italienischem Theater ließ er den Liebhaber, der hinterm Theater pro forma gegeißelt wird, mit einem blutigen hemde zum Vorschein kommen, um dadurch die härte der erlittenen Strafe anzuzeigen.

Es ift überhaupt eine bekannte Sache, daß die Runst= richter verschiedener Nationen sich noch nicht über die Frage: "ob und wiefern das Blutvergießen auf ber Bühne erlaubt sei", haben vereinigen können. Der komische Schauspieler ist von dem ernsthaften dadurch unterschieden, daß er statt des Gefühls natürliche Laune haben muß; vermöge dieser wird er all das Komische, welches er vorzutragen hat, auffallend machen, ohne zur platten Caricatur, die gemeiniglich mehr Etel als Lachen erweckt, seine Zuslucht nehmen zu müssen.

Ich habe mich bemuht, die gleich anfangs erwähnte Aufgabe in & Allgemeine zu beantworten, und es wird mich freuen, wenn diese Beantwortung einigen Beisfall erhalten wird.

#### 3. Bon Beil.

Diese Frage in ihrem Umfange mit Präcision zu beantworten, wäre das Werk eines Lessing's oder Engel's, und wenn dem Schauspieler die Ehre angethan wird, sich über diese Frage zu erklären, so kann er (wenn er nicht schauspieler aufstellen, die von diesen erleuchteten Männern als große natürliche Schauspieler bewundert und zur Nachahmung empfohlen wurden, dieselben nach seinem Gefühl beurtheilen, und dann etwas für die Frage bestimmen. Echof und Schröder müssen also der Maßstabsein, nach welchem wir Natur und Grenze berechnen, weil ihre Kunst allgemein bewährt und groß gefunden.

"Was nennt man an biefen Männern Ratur?" Meinem Gefühl nach bie Kunft, in aufgestellten Cha= ratteren bas Innere ber Menschen mit allen Genuthes bewegungen und bem bazu schicklichen Temperament sich anfühlend zu machen, biefen in fich zusammengesetzten Menschen mit genauem Coftum auf die Buhne bingustellen, und auf ben Seelenkundigsten mit fo einem Grad Illusion zu wirken, daß er glaubt, ben angenommenen Menfchen wirklich an bem Schauspieler zu feben. ift bas fast vermigbrauchte Wort Ratur an den wirtlichen Schauspielern hobe, bobe Runft. - Die allergenaueste Renntnif feiner eignen Geelenbewegungen leise Achthabung auf den Blutumlauf bei denfelben und bann (Reizbarkeit ber Nerven vorausgesett) mit ge= wissem Mag Athemaugs, diese ober jene Empfindung in fich rege zu machen, baber bas geringe Bäuflein Birtuofen auf fich, und jo entjetzlich viel Stumper, weil man bas Binreifende natürlicher Schauspieler in bem bunkeln Wort Benie aufsucht. Aus diesem schweren Studio, auf fich Leidenschaften und Launen mit natürlicher Harmonie fpielen zu können, gebar fich ber Lorbeerausbruck für ben Fleif des Künftlers: Natur.

Da also nur verwandelte Natur auf der Bühne stattfindet, und der Schauspieler niemals die Leidenschaft oder Laune selbst sein darf und kann, sondern nur reine Nachahmungskunst berjelben, damit beim heftigsten Ausbruch einer Leidenschaft und beim schnellsten Uebergange von einer in die andere die schicklichsten Bewegungen zum Borschein kommen, so ist der Natur ihre Grenze zu bestimmen. Was könnte sich ein dummdreister Schauspieler nicht alles in Raserei und Wahnsinn erlauben, wenn nicht Geschmack und Sitte ihn für Unverschämtheiten an ben Pranger stellten!

## 4. Bon Iffland.

Natur! — Ich wünschte, daß der arge Migbrauch dieses Wortes aufgehoben sein möchte. Alles was leicht in die Augen fällt, wird ohne Bedenken damit gepriesen — und doch ist das Wort von so mächtiger Bedeutung.

### Es ift Ratur. -

So sagt man, um die Bortrefflichkeit irgend eines Dinges zu erheben. Das Wort Natur ift hier ein Bild, das größte, kühnste, das je gewagt worden ist — das Bild von Gottes Schöpfung. In der ganzen Natur ist nirgend Einförmigkeit, nirgend Migverhältniß. Nichts ist unzweckmäßig. Eines erheischt das andere. Jeder kleine Theil ist im bestimmtesten Verhältniß mit dem großen. Im Anblid des Ganzen ist Schönheit.

Ich muß alfo an einem Werke eben biefes genaue Ebenmaß aller Berhältniffe, eben biefe Schönheit gesiehen haben, um bas Urtheil gultig zu machen -

#### Es ist Natur!

Natur überhaupt mare also:

Wenn eine Sache fo beschaffen ift, daß der anschauende Mensch fühlt: hier ift nichts zu viel, nichts zu wenig --

Natur und Bollsommenheit sind also synonym. Das Schauspiel ist ein Gemälde der Menschen, ihrer Leidenschaften und Handlungen. Der Schauspieler macht durch den Menschen, den er in einer Rolle hinstellt, das Gemälde lebendig.

Natur auf ber Bühne

ift also:

Menschenbarstellung.

Menschendarstellung? — Scheint doch das Wort selbst jede weitere Erklärung zu verbieten! — Gleichwohl verursachen die verschiedenen Gesichtspunkte, daraus sie angesehen wird, verschiedene Arten, sich in Ausübung dersselben zu nehmen, diese aber machen eine Erklärung nothwendig.

Nur ber stellt Menschen bar, welcher uns täuscht. Nur ber täuscht, welcher über bem Geschöpfe seiner Phanstasie seiner selbst vergist. Der erzählt von bem Mensichen, ben er barftellen soll, welcher uns nicht täuscht. Wer uns nicht täuscht, täuscht sich nicht. Das eine ist Natur und Wahreit, bas andere die Comödienkunst.

Die Menfchenbarsteller find bie großen Schauspieler.

Wenn die Ratur in der Menschendars ftellung das allerfeinste Gefühl für das finnlich Schone nicht verlett, bann ift auch gewiß die Grenze berfelben, das fittlich Schöne, beobachtet. Da bie Bestimmung von biefem aus bem Gefühl von jenem entstanben ift.

Das ist meine Beantwortung ber Frage: Was ift Natur 2c. Ich glaube, ber Wahrheit einen wichtigen Dienst zu leisten, wenn ich die Frage: Bas ift Ratur, in wie weit geht ihre Grenze? in die wichtige Frage vermanbele: In wie weit ift bie Natur auf unferer Bühne möglich? Die Darftellung bes ganzen Menichen ift ohne Begeisterung nicht möglich, welches find also bie bem natürlichen Schauspieler, bem Menschenbarsteller erforberlichen Eigenschaften? Ihre Werte fagen es, baf bie Ratur in ihren reichen Ausstattungen fie boppelt bedachte. Lebendig ober leblos, alles in ber Schöpfung ift ihnen beutliche Sprache; fo empfangen fie von jebem Begenstande Stoff für Beistebreichthum. Sie haben hobes Gefühl für Sarmonie; einen faffenben Blid, ber alle Minutissima ber feurigsten Ginbilbungsfraft übergiebt.

With — ein feines Gefühl für bas sinnlich Schöne — Unterscheidungstraft — hierzu fügt die Bilbung eine geschärfte Kritik, welche alle diese Eigenschaften zur Erzeichung eines Zweckes ordnet.

Bon ber Natur ift die achte Kunft unzertrennlich. Die achte Kunft — barunter verstehe ich bie Einwirkung ber Runft in die Werke ber Begeisterung, an welche man,

ehe man sich ihrer bebient, ebensowenig vorher benkt, als an die Einwirkung der Nerven in die Handlungen des Körpers.

Runft leitet bie Natur, und Natur berichtigt bie Runft.

Das ist dem Genie nimmermehr als Studium nothwendig, was vom Genie abstrahirt, um deren Willen in Regeln geängstet ward, die kein Genie haben.

Der Augenblick nun, wo die Seele alle mächtigen Kräfte aufbietet, um Menschen darzustellen, ist die Wirskung des göttlichen Funkens, ist die hohe, heilige Begeisterung, worüber neulich Graf Stolberg geschrieben hat.

Die versammelte Menge schwindet vor dem Schaufpieler — in einem schwarzen Chaos ist er allein ganz so der Mensch, der er sein will, daß er tödten muß, wie Barnebell, und vergeben, wie Kalas.

Des Dichters große Begeisterung macht seine Schöpfung lebenbig. Die große Darstellung bes Schauspie-Iers ist die Begeisterung bes großen Dichters.

Diese Größe kann der Mensch nicht oft aushalten, auch sind die Berhältniffe nicht so, daß sie belohnt wer- ben könnte — baher entstehet:

"Bernachläffigung!"

Leiber muß man es gestehen, eben biese glücklichen Menschen verlaffen sich, so oft die Göttin ihr Gesicht von ihnen abwendet, auf ihre ältern Lorbeern, begehen an Ifland und Dalberg.

bem großen Geheimnisse ber Natur durch kalte Nachahmung den undankbarsten Hochverrath. Sie betäuben
sich gegen das Gähnen über ihre Mißgestalt, und entheiligen den Altar, worauf sie oft so glänzend prangten.
Ie mehr den Zuschauer die große Darstellung der Natur
ergriff, um so viel kälter muß er werden, wenn er alle
Züge in schwachen Andeutungen sich verlieren sieht, die
um desso undeutlicher sein müssen, je seiner der Künstler
sonst ist. Elende Dichter, matte Kollen werden bei solchem Spiel noch elender, noch matter. Bei denen Berhältnissen der deutschen Bühne schafft also ein solcher Menschendarsteller wenig Nutzen; denn wenn er nicht
hinreißt, so pslegt er Kälte über das Ganze zu verbreiten.

Nun schreien die Kunstcomödianten über Genie und Natur, welche dahin nicht gehörten. Gerade als ob jene durch Bern ach läffigung Genie und Natur erproben wollten.

Diese haben recht zu klagen, das ist gewiß; aber es ist nicht geradezu Nachlässigkeit, warum jene oft kalt find, warum sie lieber ganz schlecht scheinen, als zum Gebrauch der Oberkläche sich entschließen wollen, denn es ist eine ausgemachte Wahrheit, der Gebrauch der Ober-fläche sich die Natur so weg, daß der Schausspieler zulest kaum im Stande ist, auf der Bühne natürlich, guten Morgen, zu sagen. Wem sollten nicht Beispiele hiervon ausgefallen sein? Da aber das Genie von Berusspssichten, deren man sich einmal unterzogen hat,

nicht freisprechen kann, da der Directeur die Größe des Schauspielers nicht fordert, die Schuldigkeit (nämlich genaues Memoriren, lebhaften Bortrag, gehörigen Beitrag zur Aundung) aber bezahlt: so ist die Pflicht des Wenschendarstellers, zu arbeiten. — Freilich arbeiten — und arbeiten Müssen bringt den Künstler um seinen Namen. Es ist nun so und wird leider sobald nicht anders werden. — Der mächtige Menschenmaler muß dann und wann auch mit Bestibul-Anstreicher werden.

Die seltenen feierlich großen Opfer am Altar ber Göttin würden ihn, lobgepriesen aus allen Dachstuben ber Journalisten — verhungern lassen. Die öftern ihn gar umbringen. Daher soll er sich nicht sträuben, er soll die Weise der täglichen Priester im Borhofe ergreisen, den Gegensatz der Menschendarstellung:

### Die Comöbienfunft.

Sie ist daher, wo man die Menschen so oft beschulbigt, die Sprache ber Natur sei ihnen Hieroglyphe, aus Frankreich zu Hause. Lange zog sie in verzerrten Copien, welche den Großen statt der Thierhätzen dienten, auf dem deutschen Theater herum, und ist in verbesserter, ich glaube ich darf sagen, gerade deswegen jetzt schädlicherer Gestalt, noch bei uns geblieben. Nach ihrer Verbesserung hat sie 2 Abtheilungen:

- 1) Die Gabe zu reben.
- 2) Die Runft zu reben.

Die Gabe zu reben hat fehr großen - und auf ber Bühne groken Werth. Ich mache ben Unterschied: zwischen sehr groß — und groß beswegen, weil die öffentlichen Reben in unfern Zeiten felten gebräuchlich find. Auch werben die vortrefflich ausgearbeiteten Reben ber großen Staatsmänner felten gut gefagt; nur bei ben Debatten bes englischen Barlaments mag ber Gifer für Nation und Freiheit Deisterftude in ber Sabe zu reben hervorbringen. Bei uns follten wir fie am mehrsten ba fuchen, wo wir fie am feltenften finden, - auf ber Rangel. Die Gabe zu reben tann auf ber Bühne gefallen, aber allein nicht täufchen. Darum ift fie von ber Menschendarftellung nur eine Unterabtheilung. Sie fett indes wichtige Renntnisse voraus, erfordert wenigstens eine Seite bes Befühls, welche auf bie andere schließen läft; fie kann bis zu Thränen rühren, aber nicht ohne vorhergegangene große Grabation bes Dichters. Elettrische Wirkung, biese achte Brobe ber achten Menschenbarstellung, habe ich bavon nie gefeben.

Mich beucht, zwischen bem Menschenbarsteller und bem großen Rebner ist ber Unterschied, wie zwischen Blit und Wetterleuchten. Die Runft zureben, bas ist die Bemilhung eins ums andere, höher ober tiefer, stärker ober schwächer zu reben, bies ausgeartete, enterbte Stiefstind ber Natur, ausgeschlossen von aller Mitwirkung ber Seele, ist ein Handwerk. Man erkennt es, mischt ben

Berftand mit hinein und giebt ihm burch bas Wort Aunst ein Gepräge, welches anfangs überall gilt, zuletzt aber sich so vergreift, bag man höchstens aus Gefälligkeit bie Minze einwechselt.

Diefe Runftredner, (ober um bas eingeführte Wort beizubehalten) biefe fogenannten Declamateurs, wenn fie nur etwas routinirt find, wollen boch auch ihr Spftem haben, um der Welt aufzudringen, fie unterließen bas aus Grundfat, mas fie zu thun unvermögend find. Daber bestimmen fie fo viel Grenzpunttchen, um bie Wahrheit beim Aermel zu erwischen, daß fie barüber bei ber öffent= lichen Balance, vor allen Bünftchen, ben großen Bunft verlieren. Mit Feuereifer follte man gegen biefe Runftrednerei reben, benn ichon mancher gute Ropf ift im Begnugen berfelben verloren gegangen. Wenn bie Seele frei ift, fo ift gemeiniglich ber erfte Blid ber rechte Blid, an den foll man fich halten, benn wo Gefühl und Berftand gleichen Schritt geben, ba tann fiche felten treffen, bag ber Berftand bem Gefühl Borwürfe zu machen hätte. Der große Blid über bas Bange ichafft Meifterstüde. Aber es foll nur ein Blid fein, lieber ein wieberholter Blid, aber immer boch nur ein Blid. -

Ueber dem vielen Denken, über jener elenden Correctheit in Kleinigkeiten, die, wenn sie das erste Augen-.
merkwar, nie etwas Großes geschaffen hat, verschleißt die
Spitze des feinen Gefühls, der Berstand geht allein, und
das Ganze wird nie herzliche Wahrheit, Natur haben.

Der Schauspieler wird seine Schuldigkeit thun, wenn er die Gabe ober die Kunst zu reden gebrauchen will. Ich glaube, man soll bei guten oder mittelmäßigen Schauspielern die Gabe zu reden empfehlen. An ganz dürren Tagen, oder bei halber Krantheit, bleibt ihm ja immer noch die Kunstrednerei übrig.

Das kann jede Direction forbern, benn ihre Berhältniffe sind ökonomisch bestimmt.

Welcher Künstler aber biese Pflichten erfüllt, ber hat bann auch Forberungen zu machen.

Er barf laut klagen, wenn nach irgend einer Convenienz ein bloßer Name bezahlt wird, wenn auf diese Art hunderte umsonst ausgegeben werden, wo man übrigens aufs genaueste sparen muß. Er hat das Recht zu fordern, daß man ihn nicht usurpire: daß man ihn nicht unn öthig in kleine Rollen stede, daß man ihn und seine Lage nicht in die Rücksichten mit einschließe, die man um anderer willen zu nehmen für gut findet; kurz, daß man dem Berdienste den nöthigen Boden zu seiner Nahrung lasse, welches sehr öbenomisch geschehen kann, wenn man gerecht genug ist, jedem Schauspieler im Kunstversstande so viel und nicht mehr Erde zu geben, als er Schatten wirft.

Bemerkungen und Regeln über die Beantwortung ber Frage:

Was ist Natur?

von herrn von Dalberg.

Nach ber einstimmigen Meinung des Theater-Ausschusses ist Natur auf der Bühne: Die Kunst Men =
schen barzustellen, eine Kunst, wodurch der Schauspieler den Zuschauer so zu täuschen weiß, daß er die vorgestellte Person vor sich zu sehen glaubt, und den Schauspieler darüber vergißt.

Diese Kunst erfordert die Gabe gut und richtig zu reden, sie erfordert Begeisterung, Wahrheit, Laune und körperliche Beredsamkeit; sie setzt voraus, daß der Schausspieler mit dem Charakter und mit der Situation der darzustellenden Person so genau bekannt sei, daß er im Augenblick des Spiels sich vergißt und die Person, welche er darstellt, selbst zu sein glaubt. Um diese Bollkommenheit zu erlangen, gehört Fleiß beim Durchdenken und Lernen der Rolle, ein überschauender Blick auf das ganze Stuck, natürlich richtiges Gefühl und Wahrheit im Aussbruck.

Eine jede Rolle, die mit Natur gespielt werden soll, muß ein vollkommenes Ganze sein. Sie muß also vorher wohl memorirt und tief durchdacht werden. Der Schauspieler muß vorher sich bas ganze Stück genau bekannt gemacht haben, um abmessen zu können, in welchem Ber= hältniß seine Rolle mit ben übrigen steht.

Laune allein ist nicht hinlänglich um eine Rolle mit Natur zu spielen, sie setzt Fleiß und tiefes Studium voraus. Der mechanische Theil der Rolle ist auch ein wesentlicher Theil der Rolle.

Der Schauspieler, welcher seine Rolle nicht volltommen men memorirt, das Stück nicht genau gelesen und übersdacht, sein Kommen und Abgehen nicht sest bestimmt, dort ein Berhalten mit andern Schauspielern nicht vorher genau auf den Proben berichtigt hat, kann unmöglich eine Rolle mit Natur durchsetzen und darin täuschen, weil er eine gewisse Aengstlichkeit verräth, welche den Zuschauer den Schauspieler und nicht die darzustellende Person sehen läßt. Dersenige Schauspieler ist also der natürlichste Schauspieler, welcher nach tiesem Nachsorschen über alle die kleinsten Stellen seiner Rolle sowohl als des Stückesselbst, und nach genau berichtigten Stellen auf den Theater-Proben, sich alsdann beim wirklichen Spiel seinem Gessühl und seiner augenblicklichen Laune und Begeisterung ganz überläßt.

Das Trauerspiel erfordert mehr convenzionelle Kunst als Laune, mehr Studium und etwas Kothurn, mehr abgemessene Sprache als die Comödie, weil hier gemeine, alltägliche Gefühle, dort aber selten oder nie empfundene Leidenschaften bein Zuschauer rege zu machen sind.

Zweite bramaturgische Frage: Woburch unterscheidet sich die Laune von der Kunft bes Schauspielers und welches sind die Grenzen von beiden?

Beantwortung 1. Bon Meyer.

Laune, — herrschender Gemüthszustand, — eigener Gesichtspuntt, originelle Art, seine Empfindungen zu äußern.

Jeber Mensch hat seine eigene Art, seinen eigenen Gesichtspunkt, womit er die Gegenstände betrachtet und diese nehmen mehr oder weniger die Farbe seines innern Gemüthszustandes an, je nachdem sie mit diesen sympathisiren oder contrastiren. Hieraus entsteht die Laune. Sie ist der Spiegel des behaglichen oder unbehaglichen Zustandes der Seele und äußert sich in Sprache, Gesicht und Bewegung des Körpers.

Der natürliche, rohe Mensch läßt seiner Laune freien Lauf, der gesittete sucht sie oft zu verbergen, wo sie seinen Berhältnissen schädlich werden kann, welches aber selten gelingt, daß man nicht einige Spuren davon entdeden tönnte; nur der Kunst des ächten Hosmannes gelingt es ganz, Herr seiner eigenen Laune zu werden, und dafür sich jede Laune seines Fürsten eigen zu machen. Die Kunst des Hosmannes kann daher in Rücksicht der Laune die Kunst des Schauspielers sein. Was jenem der Fürst ist, ist diesem die Rolle. Die Gegenstände, welche sich

seiner Phantaste barstellen, mussen so elektrisch schnell auf seinen Gemuthszustand wirken, daß er Freude und Leid in einer Minute zu empfinden fähig ist. Ein Gedanke, ein Wort muß in ihm jede Stimmung erwecken, die er in dem Augenblick für seinen Charakter passend
findet.

Die unbedeutenbste Rolle, der trockenste Einfall kann durch hervorstechende Laune dem Zuschauer interessant, wenigstens erträglich werden.

Man unterscheidet beim komischen Spiel die trockene und lustige Laune. Die erstere findet man oft, die letztere äußerst selten, sie ersordert mehr Temperament und ihre Wirkung ist allgemeiner. Der Schauspieler, dessen Temperament nicht für die lustige Laune stimmt, wage es nicht, sie erzwingen zu wollen — er lichte, wenn er nicht lachen kann.

Erst in den neuern Theaterzeiten ist die Laune als . Kunstwort angenommen, und wird ebenso sehr gemißbraucht als das Wort Natur.

Der gute Schauspieler verbirgt oft seine Nachläffigteit, und ber schlechte seine Unwissenheit hinter ber Entschuldigung: ich hatte keine Laune.

Die Schauspielerin, welche man über die Unschicklichteit ihres Anzugs zur Rechenschaft zieht, entschuldigt sich mit der Laune — und um das Kammermädchen bei Laune zu erhalten, erlaubt man ihr den Anzug ihrer Gebieterin.

Bier mare also bie Frage: ob der Schauspieler, wel-

cher Stimmung ober Laune fähig ift, sie nicht haben tonne, so oft er nur selbst wolle.

Echof, ber sich selten auf theoretische Sätze einließ, behauptete: bes Schauspielers wirklicher Gemithszustand müsse nie Einsluß auf sein Spiel haben. An bem Tage, als ich mein einziges Kind hinsterben sah, und ihm die Unmöglichkeit vorstellte, an eben dem Tage zu spielen, war seine Antwort: Herr, wenn Sie ein guter Schauspieler sein wollen, müssen Sie den Schmerz eines Baseters auf 2 Stunden so gut vergessen, als hervorrusen können. Für mich war die Probe zu stark. Aber Echof gab oft Beweise, daß bei ihm diese Extremität mögslich war.

Die Schauspieler ber ältern Zeit (ich verstehe hierunter bie Epoche, worin Schof glänzte) dichteten ber Bühne eine magische Eigenschaft an. Sie behaupteten, sobalb ber Fuß zur Coulisse heraustrete, folgte ihnen die Laune auf dem Fuße nach, welche sie zur Rolle brauchten.

Ein Borurtheil, bas fo viel Gutes stiftete, wie biefes — hatte man beibehalten follen !

## 2. Bon Rennschüb.

Laune ist bem tomischen Schauspieler ebenfo nothig, als Gefühl bem erufthaften:

Laune beim Schauspieler ist nichts Anderes, als eine befondere Art, gewisse Dinge dem Zuschauer belustigend zu sagen und vorzustellen, die nicht jedem Schauspieler eigen ist, und durch welche sich biefer unter seinen, im nämlichen Fache arbeitenden Mitschauspielern auszeichnet. Der Unterschied zwischen Kunst und Laune mag wohl dieser sein:

Bei der größten Kunst, mit der keine Laune verknüpft ist, wird allemal ein gewisses Bestreben, das scheinen zu wollen, was man nicht ist, hervorleuchten; da hingegen die Laune den Zuschauer täuschen und theatralische Handslungen als natürliche vorstellen wird. Ein solcher Schauspieler braucht nicht auf die Grenzen seines Spiels zu sinnen, er darf sich nur seiner Laune überlassen, die ihn niemals irre führen wird.

## 3. Bon Iffland.

Es ist eine außerorbentliche Reizbarkeit ber Nerven, vermöge welcher ber Mensch an frember Sache solchen Antheil nimmt, daß sie ihm eigen wird. Bei dem Schauspieler entsteht hieraus während der Darstellung, auf einem geheimen Wege zu der Seele, eine ungewöhnliche Behaglichkeit.

Diese Behaglichkeit nun versetzt in die Lage, die Sache, welche man fich eigen gemacht hat, unbeschadet der Bahrheit, mit Gefälligkeit vorzutragen. Gesfälliger Bortrag unverfälschter Wahrheit — ift Laune. Die Gabe, alle Uebergänge und Sprünge der Laune im Leben darzustellen, erfordert mannigsache Laune. Diese hängt wohl ganz von der Feinheit der

Organisation ab. Einfache Laune, bas ist: ein Anstrich einer Laune, hängt von der Richtung ab, welche der Mensch durch Erziehung und Schicksale erhält. Mannigsache Laune können keine Umstände des Lebens ganz unterdrücken; die einfache Laune aber kann unter Umständen ganz verloren gehen.

Die Laune entsteht blitzschnell. Auf Ruf und Willen kommt sie ebenso wenig, als ein Mensch, ben man in großer Gesellschaft barauf anredet, daß er besustigen möge, angenehm wird unterhalten können. Man sollte sich baher fast nie Mihe geben, ihre Aber zu entbeden.

Laune ist es, welche bem Körper die Eigenschaft mittheilt, daß er allemal ganz genau mit der Sprache geht, um den Ausdruck deutlicher zu machen oder zu verstärken. Der große Ausdruck hingegen (ich möchte ihn den Garrickschen Ausdruck nennen) kann nur das Werk der Begeisterung sein.

Laune erlaubt dem guten Schauspieler (den die Darsftellung oft mehr in die Lage versetzt, als seinen Dichter), sie erlaubt ihm zu Zeiten, so glücklich zu geben und zu nehmen, als der Dichter am Pulte es nicht konnte.

Ich habe vorhin schon gesagt, daß man von demjenigen, welcher einfache Laune hat, noch nicht sagen könne, daß er überhaupt Laune habe. So giebt es eine gewisse Art, Dinge zu sagen, die man trockne Laune nennt, welche im Komischen sehr gute Wirkung thut, aber daß ist nicht Laune überhaupt. Ebenso muß man

eine gewisse komische Frechheit nicht bafür ansehen. Ent= weber ift fie bei guten Schauspielern ein Mittel auf Leben und Tob, in ganglicher Wirfungslofigfeit; ober bie un= verschämte Zudringlichkeit bes Brodfünstlers brandschatt ben Geschmad, unter biefer bizarren Larve, welche ber Laune fo ungleich ift, als bie eble Freimuthigkeit im Leben. Bei ben Schauspielerinnen besonders verwandelt sich die Laune bann und wann in Muthwillen. Wenn also hie und da die natürliche Laune ihren Mann im Stiche gelaffen bat, fo fann recht mobl bie Runft biefe Luden ausfüllen. Aber ben Mangel ber mannigfachen Laune fann bie Runft nimmermehr erfeten; benn wenn ba, wo Laune erfordert mird, Runft und Laune geschieben, jebes feine Wirtung für fich einander gegenüber fteben, fo ift Runft allein - 2mang! Bor bie Schaubühne geht ber Zuschauer nicht um zu handeln, er will bort empfangen, leibend fein; wo er aber Zwang fieht, möchte er felbst handeln und helfen. Die Rüancen ber Runft find mehrentheils nicht paffend und angftigen ben Buschauer, weil er Mühe verschwendet fieht, woran er Eine Nüance ber achten, nicht Theil nehmen fann. augenblidlichen Laune bingegen ift ein fchoner, vollftanbiger, paffenber Bebante, benn alles, mas nicht zur Sache pafit, hemmt eo ipso bie Laune.

Die Uebergänge der Laune sind gefällig und deutlich, die Uebergänge der Kunst sind hart, oft zu weit gesucht, also undeutlich.

Und — (was den Unterschied zwischen Kunst und Laune beständig hart auffallen lassen muß) — und wie konnte die Kunst jene große Wirkung hervorbringen, vermöge welcher der Körper — das unbedeutendste Glied desselben, durch verhältnißmäßige Handlung sichtbaren Antheil an dem Gedanken der Seele nimmt? Man wird sehen, daß die Kunst den Schauspieler gelehrt hat, sich schön zu bewegen, aber der Wangel an natürlichem Gesühl und Laune wird ihn nie die Bewegung tressen lassen, die gerade in diesem Augenblick, in diesem Verhältniß, nothswendig war, und wirken mußte.

Es giebt eine Art Spiel (ober ich will bas verhafte Wort Spiel weglaffen), es giebt Menfchen, bie gum Dienst ber Natur so eingerichtet find, daß sie oft ohne Worte bie beutlichste Sprache ber Seele zu ber Seele finden. Bei ihnen verwandelt sich ber ganze Mensch in ben gegenwärtigen Bebanten. Sie find bann im Stande, die Ahnung eines großen Bebantens ober Buftanbes ber Seele, ober ben feinften Rigel tomifcher Laune, burch die einfachste Bewegung ber Sand beutlich und ftark zu malen. Das, mas ich hier gefagt habe, muß bem, welcher über bie plötlichen Wirfungen großer Schauspieler auf bas Bange nicht feine genauen Erfahrungen zu machen Gelegenheit hatte, eber Figur in ber Schreibart ju fein icheinen, als Wahrheit. Der Unterschied von Kunft und Laune ist ber nämliche, wie von gezwungenem und natürlichem Lachen. Durch Runft

alle in wird Niemand Laune haben wollen, als ber, bem bie Ratur fehlt.

Ueberhaupt — so gewiß es ift, daß die Werke des bloßen Verstandes auf der Bühne ebenso sehr ohne Wirztung sind, als die Werke, welche Gefühl und Verstand zusammen schusen, ihre volle Wirtung thun; ebenso gewiß ist es, daß ein Schauspieler ohne dichterische Talente, oder die Anlage dazu, nie ein großer Schauspieler sein kann. Woher sonst käme es, daß so manche Künstler, deren Verstand und Urtheilskraft entschiedenen Werth haben, die man allgemein im Privatleben schäpt, daß diese bei großem Fleiße doch überall da nichts wirken, wo Gefühl, Laune oder Begeisterung für die Wirkung entsscheiden sollen?

Woher käme es sonst, daß Künstler von minderm Verstande und minderer Urtheilskraft, die menschenfeindlich gehaßt sind, und es verdienen, daß diese allgemein rühren, hinreißen, erschüttern? Woher anders, als weil die freigebige Natur den Werth ihrer Geschenke in ihnen geltend macht? Was die Grenzen der Laune anbetrifft, so glaube ich, sie gehen so weit, als die Grenzen des Guten nur gehen können. Wo man aber das Gute nicht vollbringen kann, soll man es doch wenigstens wollen.

#### 4. Bon Beil.

Mit natürlicher Laune spielen heißt : Bei frischtreifenbem Blut mit heiterkeit bes Geiftes, ohne Anftrengung ber Musteln und ohne Erpressung einen launigten Charatter mit theilnehmenber, üppiger Seele hinspielen, bas nennt man funftlofe natürliche Seelenlaune. Diefe frobe Stimmung bes Beistes in Ermangelung natürlicher Laune burch Runft vollkommen erfeten wollen, halte ich für gang unmöglich. Der, welcher auf haltung eines frohlichen Gesichts und auf Melodie natürlicher Lache mahrend feines Spiels ftubiren muß, wirb, indem er zu täufchen bentt, ein Dutend Reben mit trodenem Ernft binfagen, um endlich einen Bug anzubringen, ber Fröhlichkeit bes Geiftes verrathen foll. — Da hingegen bem natürlich begeisterten Launigen unzählige Züge im Charafter einfallen, wovon ber Erfünftler in einer viertelftundenlangen Scene taum einen mit Mühe und Noth auffuchen tann. Dies bünft mich ift ber Unterschied zwischen erfünstelter und natürlicher Laune. In Leibenschaft auf ber Buhne zu kommen, halte ich für unendlich leichter, als Laune, Munterfeit ber Seele zu erkünfteln. Wahrheit ber Laune hängt gang von bem augenblidlichen Buftanb ber Seele und bes Körpers ab. Da man hingegen zum Feuer mechanische Bersuche machen kann, die mehr gelingen als miflingen. Die Schranken ber Laune find ebenfalls wie bei ber ausgebreiteten Natur auf ber Buhne

" Sittlichkeit und Gefchmad."

١

Die Beantwortung ber ersten und zweiten bramaturgisschen Frage wurde mit nachstehendem Brief an Herrn Gotter nach Gotha abgeschickt.

# Bohlgeborener Herr!

Mit der größten Hochachtung für Ihre mannigsachen Berdienste um die vaterländische Bühne, ersuchen Ihro Excellenz der Herr Baron von Dalberg, und der Aussichus des Mannheimer Theaters, Sie hierdurch angelegentlich, durch Ihre Theilnahme an der neuen Einrichtung, das Publikum und so vorzüglich sich alle Schauspieler versbinden zu wollen.

In dieser auf Ihren rühmlichen Gifer sicher gegrünbeten Hoffnung, überschicken wir die Einrichtung des jetzigen Ausschusses nebst der Beantwortung der bereits aufgegebenen Fragen. Ihr Antheil durch Zusätze und Berichtigungen umseres guten Willens, wird in der Geschichte der Mannheimer Bühne eine eigene glänzende Epoche verursachen, für deren Dauer der Ehrgeiz, der Eifer des Künstlers Bürge wird.

Wir find 2c.

Meyer. Kirchhoeffer. Iffland. Beil. Rennschüb. Dritte bramaturgische Frage. Bas ift Unftand auf ber Bühne, und welches sind bie Mittel felben zu erlangen?

## 1. Bon Meger.

Anstand, richtiges Benehmen zu jedem Charatter, Gewißheit des Körpers, ist ein so wesentlicher Theil der Kunst, daß derjenige Schauspieler, der aus Furcht für einförmiges Benehmen die Bildung seines Körpers ganz vernachlässigt oder alles, was dahin gehört, vom Zufall erwartet, mit allem Gesühl, Phantasie und Wahrheit im Ton nicht für den Mangel des Anstandes entschädigen wird. Schnelles, hinreißendes Gefühl, rascher Uebergang ist elektrischer Schlag für Herz und Sinn — aber edle Würde erregt anhaltende Bewunderung. Das Bild körperlicher Bollsommenheit prägt sich dem Gedächtnisse tieser ein, und bei der Rückerinnerung ist das Aeußerliche des Menschen das erste, welches sich unserer Phantasie darstellt, und die übrigen Eindrücke hängen meistens von diesem Bilde ab.

Das Auge ist baher ber erste Sinn, ben ber Schaufpieler bei seinen Zuschauern zu befriedigen hat, wenn er auf die übrigen wirken will; und es ist eine sich auf Erfahrung gründende Wahrheit, daß man eher den Mangel des Gefühls als des Anstandes verzeiht, und der empfindungslose Schauspieler mit gutem Anstande für seinen

Charakter mehr Täuschung erregt, als bas seelenvollste Spiel, ohne Richtigkeit ber körperlichen Bewegung.

Der Anstand überhaupt gehört für jede Rolle. Der Bauer und der Trunkenbold ohne theatralischen Anstand, Berfeinerung, werden ekle Geschöpfe.

Das Gefühl ber Wohlanständigkeit ist für den Anstand dieser Art hinreichend. Aber jener, — ber den Helben, den Mann von Welt, seinen Sitten charakterissiren soll, erfordert selbst bei der edelsten Bildung des Körpers Fleiß und Studium.

Wie schwer bieser sogenannte eble Anstand zu erlangen ist, beweist die kleine Anzahl berjenigen Schauspieler, welche nach einstimmigem Urtheil Anstand und Würde haben, und welche unter ben verschiedenen Classen guter Schauspieler die kleinste ausmacht.

Die Tanzkunst tann für ben Anstand viel wirken, wenn Meister und Schüler sie zwedmäßig brauchen; bie Bantomime ist ein Theil ber Tanzkunst, und von so grosser Wirkung, baß sie allein hinreichend ist, jede Hauptsleibenschaft nicht nur bestimmt auszubrücken, sondern auch bie Ruancen berselben sichtbar zu machen.

Der bekannte Kupferstecher Herr v. Göt hat einen Bersuch gemacht, ein leibenschaftliches Gesticulations-Spstem zu liefern. Ich habe einige Zeichnungen gesehen, bie naturlich bestimmte und theatralische Schönheiten hatten. Bei jeder Stellung ist eine Erklärung, um, wie er sagt, begreislich zu machen, wie bei verschiedenen Ausdrücken,

vermöge bes Mechanismus innerer Revolutionen, Ton, Gefichtsausbrud und Extremitäten ber Glieber fich auf die vorgezeichnete Art wahrscheinlich bewegen, und wie bies Alles, burch plötliche ober successive Einbrude ber Sinne auf ben äußern Theilen bes Menschenbaues oft unwillfürlich bervorgebrungen wirb. Diefer Berfuch fann, bei leibenschaftlichen Stellungen, bem Schauspieler manden Bortheil entbeden, ben er nach feiner forperlichen Bildung und Empfindung abstrahiren tann. Für ben Anstand folder Charaftere, welche entweder Bürde ohne Bratenfion ober feine Weltmanier bezeichnen, mare eine vorgezeichnete Stellung lächerlich. Die kleinfte Wendung bes Ropfes, ein Blid fo ober fo angebracht, tann bie ganze Stellung bes Körpers verebeln; und wer wollte alle die mannigfaltigen Abwechslungen, welche in ber Bewegung einer Sand liegen, zergliedern, und für jeben Ausbrud bestimmen? - Diefe Rleinigkeiten find mehr, als fie icheinen, feelenlofer Mechanismus.

Junge Schauspieler und Schauspielerinnen sollten baher auf jebe unwillkurliche Bewegung des Körpers genaue Acht haben, und sich außer der Bühne nie eine unschickliche Stellung erlauben. Man weiß aus Erfahrung, daß die Anfangsjahre des Schauspielers für den Anstand alles entscheiden, und was hier nicht erlangt wird, für die solgende Zeit nicht nachzuholen ist. Gewohnheit ist die andere Natur! So lange noch Personen von Welt und feinen Sitten von Schauspielern dargestellt werden,

welche nie Gelegenheit hatten, praktische Kenntniß bersfelben zu erlangen, so lange junge Schauspielerinnen Dasmen von Stande darstellen, welche außer der Bühne ihre Figur in einen Mantel zusammen drücken — werden die Franzosen in diesem Theil der Kunst immer unsre Meisster bleiben.

Wäre ein geschickter Tanzmeister einem Theater nicht nützlicher als ein Theater-Dichter?

### 2. Bon Rennichüb.

Anstand ist Burbe in Worten und Gebehrben. Nach meiner Meinung begient man fich bes Ausbrucks An = ft and, um bas Benehmen, bie Burbe bes Mannes aus ber großen Welt anzuzeigen. Unter mahrem Unftand auf ber Bühne mag also wohl nichts anders als gebachtes Benehmen verstanden werden. Nichts fommt öfter auf ber Bühne vor, als bie Darstellung bes Mannes aus ber großen Welt, sowohl von ber guten als schlimmen Seite; und nichts ift auffallender als bas üble Benehmen von Seiten bes Schauspielers bei Darstellung eines solchen Charafters. Dag biefen Unftant zu erlangen ein Saupt-Bestreben bes Schauspielers sein muß und fein foll, ift außer allem Zweifel. Daß Tangen, Fechten und andere Leibesübungen viel bazu beitragen, ben Rörper degage zu machen, ift eine burchgängig angenommene Sache; bennoch aber haben nicht alle, bie einmal tanzen gelernt, ober einigemale in Ballets figurirt haben, Anstand (Beispiele würden sich finden); es gehört weit mehr bazu! Einen wohlgebauten Körper gut barzuftellen, bazu wird unstreitig das Tanzen und Fechten das Seinige redlich beitragen; um aber den Mann aus der großen Welt vorzustellen, dazu gehört, daß man alles, was unterm Namen einer guten Erziehung verstanden wird, genossen habe; und in welchem Stand ist wohl die Erziehung verschiedener, als im Stand der Schauspieler?
— Die wenigsten haben sich von Jugend auf demselben gewidmet. Man würde bei genauer Untersuchung finden, daß die meisten bei reisen Jünglingsjahren sich entweder von der Neigung zu dieser Kunst haben hinreißen lassen, oder aus andern Ursachen zu ihr übergegangen sind; allemal hat selbige eine ganz andere Bestimmung.

Wenn nun ein solcher Mann, der diesen Schritt gethan, sich alle Mühe giebt, es in dieser Aunst zu einem gewissen Zweck zu bringen, wenn er sich angelegen sein läßt, die in früher Jugend genossene Anlage von Tanzen 2c. nunmehr zu größerer Bollsommenheit zu bringen, weil ihm dieses nunmehr nöthiger wird; wenn er überdies von der Natur begünstigt ist (ein hauptsächlicher Punkt, der mit zum Anstand auf der Bühne gehört), dann bleibt ihm immer ein Hinderniß im Weg, das nur selten überstiegen wird: der Umgang mit Personen aus der großen Welt.

— Dieser Umgang, der ihm im Ansang seiner theatraslischen Lausbahn vorzüglich nützlich, und bei Ausbildung der theatralischen Anlagen, die in ihm liegen könnten, am nöthigsten wäre, bleibt ihm gänzlich verschossen; und

nur dann erst, wenn er den Ruf eines großen Schauspielers genießt, wird er badurch distinguirt, daß sich Personen von Stande um ihn bekümmern.

Mit bem Schausvieler von Geburt hat es öfters mieber andere Bewandtnisse. Dieser hilft freilich seinen Eltern durch Tanzen, Figuriren 2c. schon in früher Jugend bas Brod verdienen; biefem follte es alfo an Leibes= übungen nicht fehlen; allein wie oft wird nicht hierliber, theils aus Begierbe ber Eltern, mehr Bage zu befommen, theils aus Mangel und nicht am feltenften aus Nachläffigkeit bie Bilbung eines folden jungen Menschen ganglich vergeffen? In ben mancherlei Zerstreuungen biefes Stanbes wächst er benn fo auf, und ift vergnügt, wenn er nur beutsch lefen fann. An Borichlagen zur Bildung bes angehenden Schauspielers hat's nicht gefehlt. Beim Nachbenten über andrerseits erwähnte Aufgabe erinnerte ich mich mancher und unter andern auch eines, ben ich in ber Berliner Literatur- und Theater-Zeitung gelesen zu haben glaubte; beim Nachsuchen fant ich folden im 1780er Jahrgang biefer Zeitung in Nr. 16 pag. 241. Ich glaube mich mit Recht barauf beziehen zu burfen.

#### 3. Bon Bed.

Ich setze voraus, daß diese Frage eigentlich die Bewegungen und Geberben des Schauspielers in minder affectvollen, unleidenschaftlichen Stellen betrifft.

Bor allem muß ber Schauspieler Geschmad, Erziehung und Kenntniß ber feinen Welt besitzen; sein

Blid offen und frei und feine Bewegungen fo gemäßigt als möglich fein; ber Ton ber Rebe muß beutlich, nachbrucksvoll, eine gewisse Erhabenheit verra= then, ohne jene gewaltsame Anstrengung, die dem edlen, ruhigen Bewuftfein widerspricht. Er muß feines Befühl für's Gute und Eble haben. — Der Menich, ber nicht edel denkt und fühlt, kann wohl burch Fleiß und außertiche Bilbung feines Rörpers in Stellung und Beberbe bas, mas man zierlichen Anftand nennt, erlangen. Seine Bewegungen werben nie ichief, seine Schritte und Biegungen bes Körpers immer richtig, ben Regeln ber Tangtunft angemessen sein; aber man wird ihm immer ansehen, daß er stolz auf diese Bortheile nur leiht, um ber zu scheinen, ben er vorstellen will; seinem Ausbrud wird immer jene stille Große fehlen, Die uns den mahr= haft edlen Mann barftellt; er wird z. B. zu Königen und tragischen Selden beim Auftreten ben linken Arm in Die Seite stemmen, und feine Befehle mit Burudwerfen bes Ropfs und vorgestrecktem rechten Arm ertheilen, um seinem Ansehen mehr Gewicht zu geben - wo bleibt bier eine ruhige, ber Seelengroße feines barguftellenben Charaftere angemeffene Burbe, bie einen fo mefentlichen Theil des mahren Anstandes ausmacht?

Die Schauspieler A. und B. spielen beibe Effer; ber Erste malt, ber Zweite fühlt ihn; ber eine sucht durch bie ganze Rolle alle Stellen auf, wo die malerischsten Attitüben sich anbringen ließen und führt sie alle mit

vorzüglicher Geschicklichkeit aus. Schon! fürtrefflich! ruft ber Zuschauer — sein Herz bleibt kalt. —

Der Andere zeigt in jedem Schritt, in jeder Miene ben stolzen, entschlossenen helden; mit edlem Zorn auf der Stirne und erhabener Größe im Ausbruck macht er seine Feinde zittern; selbst in der Stunde des Todes verzäth seine stille heiterkeit das hohe Bewußtsein seiner Unschuld — welcher von Beiden war nun wohl Essex?

Ferner ift eines ber nothwendigsten Erfordernisse bes mahren Anstandes, Gewißheit; jede handlung mit Ungewißheit gethan, verrath Mißtrauen in sich felbst; folglich muß ber Schauspieler nicht allein feine Rolle vollkommen inne haben, fondern mit ber gangen Situation auch fo befannt fein, bag ihn nichts befremben tann; baburch erhält er jene freimüthige Sicher= heit, die zur Bollkommenheit des Anstandes gehört; ift er unficher, fo fucht er bie ihm fehlende Bewißheit burch Säufung ber Gesten und Berstärfung bes Tons zu erzwingen, und verliert darüber den Anstand; - wie fann auch ber Schauspieler mahnen, bag bie Bufcauer von bem überzeugt fein follen, worinnen er felbit noch ungewiß scheint? - Bewigheit erfest sogar oft einen Theil bes fehlenden Anstandes; Ohr und Berg werden dann hingeriffen, und bas Auge verzeiht die fleine Unregelmäßigkeit ber Bewegung.

Der Gegensat von Gewißheit ift — Dreistigkeit. — Dem höchsten Grad von Gewißheit muß immer bie Beschei-

venheit zur Seite stehen. Die Sache muß man im Menfchen, nicht ben Menschen in ber Sache ersbliden. Das Publitum ift ein strenger Richter, und verzeiht nichts schwerer, als Prätenfion und Egvismus des Künstlers.

Endlich muß nun auch der Schauspieler, um sich ber ästhetischen Vollsommenheit des Anstandes zu nähern, in Wahl der Gesellschaft vorsichtig sein. Da es eine alte Regel der Schauspielkunst ist, "nichts auf der Bühne zu sagen oder abzuhandeln, was man in einer gesitteten Gesellschaft vorzuneh=men sich schenen würde", so ist die erste Stufe des Schauspielers zum Anstand, wenn er sich durch sein ganzes Leben immer so benimmt, als ob er sich unter Menschen befände, denen er Achtung schulbig wäre; dies wird ihn vor jeder Gemeinheit sichern, und niemand wird ihm, weder auf noch außer der Bühne, die Achtung versagen, die man dem denkenden Künstler schulzbig ist.

#### 4. Bon Iffland.

Bebe Hauptbeschäftigung bes Menschen burch bas ganze Leben giebt seiner Denkungsart, durch diese seinem Aeußern, eine eigne Richtung. So hat jede merkliche Abstufung ber Stände im Ganzen ihr verschiedenes Aeußere, Benehmen ober Anstand.

Diefen Anstand eines Jeben burch genbte Unter-

scheidungstraft zu treffen, und so wie die Situationen, worinnen ber Dichter seine Personen versetzte, so wie diese steigen oder fallen — im Berhältniß mit der ersten Ansgabe fortzugehen, das ist der wahre Anstand, — ich will sagen: "die Wahrheit im Anstande". Gemeinshin begreift man aber unter dem Worte "Anstand" den guten, edlen Anstand; also fragt sich's:

Welches ift ber eigentlich eble Anftanb auf ber Bühne, und wodurch erlangt ihn ber Schaufpieler?

Hier muß ich gleich zwei Dinge trennen, die man gewöhnlich verwechselt. Nämlich: Ein anderes ist der Ton des Weltmannes, ein anderes ist der Anstand des edeln Mannes. Bei dem Weltmanne muß z. E. das Ich ganz verschwinden; bei dem edeln Manne tritt es mit Bescheidenheit einen Schritt zurück. Nach diesem Maaßestade ist der Unterschied durch alle Verhältnisse. — Eine fürtrefsliche Anweisung, um den Ton des Weltmannes zu erlangen, sind die Briefe des Lord Chestersield an den jungen Stanhope: er empsiehlt ihm, den Grazien zu opfern. Freilich nicht denen Grazien, an deren Altären unse jungen Herren opfern und liebeln, sondern der griechischen Simplicität, der Urbanität der Römer.

Ich komme nun zu bem ebeln Aeußern ober Unstand. Ebel — ein ebler Mann! Das Wort, die Benennung, ist von den einzelnen Eigenschaften des Ebeln so allgemein gebraucht worden, daß ich mich fast unbestimmt ausbrücke, wenn ich ben ebeln Mann zum Maafftabe bes ebeln Anstanbes angebe.

Id quod honestum est und Virum honestum, so nennt Cicero in ben Büchern de Officiis bie Sache und ben Mann, welche ich meine. Bufriedenheit, Ordnung, Freiheit, Beisheitsliebe, Gute und Festigkeit soll ber Anstand bieses Mannes anklindigen.

So fern von Prahlerei seine Gebanken und sein Wille sind, so wenig "Seinsollendes", so gar nichts Schimmerndes kann auch sein Aeußeres haben. Es ist baher unmöglich, diesen Anstand des Philosophen genau nachzumachen, denn man wird es immer dem Auge anssehen, ob der Mensch seine Ideen, seine Phantasien zu läutern, zu ordnen pflege, dem ganzen Körper, ob er mit dem Gedanken gehe — oder ob er sich zu Worten bewege.

Das sicherste Mittel, ein ebler Mann zu scheinen, märe also wohl, wenn man sich bemühte, es zu fein.

Es giebt freilich Kunstwege, um ben großen Haufen zu täuschen. Aber auch nur den großen Haufen!

Wer felbst jemals einen großen Gebanken bachte, ber wird es auch genau wissen, ob ber Schauspieler große Dinge fühlte und verstand, ober ob er bamit prunkte.

Dhne felbft ebles Gefühl zu haben, ift alfo bie Borftellung bes Eblen nicht möglich.

Denn wie die Copie bes Eblen auf ber Bühne oft so unebel ausfällt, bavon will ich einige Beispiele anführen.

Vorstellung ebler Verachtung zum Beispiel. Aus Ueberzeugung verachtet ber eble Mann, nicht aus bosem Eifer.

Es ist das feierlichste Gericht über ben Bösewicht, wenn der, welcher den Menschen am meisten achtet, den Menschen werachten muß. Der gewaltsamste Angriff auf den Instinct der Eigenliebe ist Berachtung. Diese Berachtung nun, wie wird sie manchmal auf der Bühne ausgedrückt?

Mit zierlichen Ellenbogen und hohler Sand scheint ber Schauspieler von ber Erbe etwas zu holen, welches bann aber bem Bösewicht grimmig vor die Füße hingeschleubert wird. Das ist gemein.

Der Menschenkenner wird daraus genan wissen, daß ber Schauspieler, welcher sich so nimmt, in seinem Leben nur die gallige Berachtung gegen Jemand gefühlt haben müsse.

Gleichwohl nimmt es ber große Haufe (und wir kennen ihn ja auch ben großen Haufen) oft für ebel, weil er glaubt, es grenze an das Heroische. Wie mit ber Berachtung, ebenso geht es mit der Borstellung edler Beschämung. Zurechtweisende Güte wird in Ironie oder Predigt verwandelt; zu dem Ansehen des gutsmüthigen Wohlwollens muß ein Ehrentagsmenuet sich ihre Wendungen abborgen lassen.

Woher kommt es, daß man auf der Bühne so selten die Gutmuthigkeit acht vorgestellt sieht? Es ist boch

gleichwohl bas herrlichste Mitgefühl, welches man bem Buschauer einflößen kann.

Dies ift eine wichtige Frage! -

Mehrentheils sucht man auch die edle Simplicität vergebens, womit die Helden Roms, Griechenlands, der alten Deutschen erscheinen sollten. Ich schweige von der römischen oder griechischen Maskenkleidung, von dem heroischen Gebrüll des Jenenser Renommisten, womit Manlius und Aeneas uns sich ankündigen.

Aber wenn vermöge der Ableitung des Wortes Anstand — der Anstand in dem Benehmen besteht, was
einer Person ober Sache zukommt, so ist der Anstand und die Verzerrung eines vom Ballet ausgewanderten Figuranten nicht der Anstand dieser Helden.

Je reiner man das Schöne fühlt, je edler ist die Bewegung. Eine edle Bewegung fagt oft so viel als ein edler Gedanke. Das Ebelste aber ist bas Schönste.

Die Launen eines eblen Mannes haben ihre eigenen Wendungen. Seine Fehler sind eher zu dulden, als die Fehler der alltäglichen Menschen, weil sie oft noch aus eblen Ursachen entstanden, und wieder gereizt wurden. Die Vorstellung des Zornes ist daher ebenso kritisch, als der Zorn selbst mancherlei ist. Schauspieler, welche den Weltton copirten, durch Routine sich eigen machten, haben auf dem Wege beträchtliches Glück gemacht. Da = her denn aber auch alle Dinge, die ebles

Menschengefühl erforbern, von ihnen im Ton und mit ber Façon bes Weltmannes gefagt werben: fo bag alle Menfchen, bie lieber und leichter feben, als fühlen, nichts babei vermiffen. Wie überhaupt bem, ber großer Bebanten und Berhältniffe ungewohnt ift, allemal bie kleinfte Borftellung ber Größe am meiften gefallen wird, weil er fie mitfühlen Aechte Größe erregt feinen Neib, er fühlt fich flein, ba die Allmacht ber guten Sache ihn zur Bewunberung eines Zustandes zwingt, beffen er nicht fähig ift. Manche Schauspieler hat Diefer abschreckende Gebanke schon vom rechten Weg abgeführt, ober boch auf lange Beit muthlos gemacht; biefe muffen es vergeffen haben, baf ber Beift nicht älter wirb, und baf nur ber Un= ftand, ber vom Beift ausgeht, allzeit mahr und ich on bleibt. Manieren werden ungebräuchlich, muffen uns bann eben fo widrig auffallen, wie uns jest eine Frifur von anno 45 auffällt. Welchen Anfällen, von Seiten bes geanberten Geschmads, find baber nicht bie Schauspieler ausgesett, wie unverbefferlich find fie nicht, welche bie Manieren, bie in ihrer guten Zeit gefielen, auch bann noch burchsetzen wollen, wenn mit ben Jahren bie Geschmeibigkeit bes Körpers sich verloren hat, die Tone rauh und schneibend geworben find, fie nun auf nichts neues mehr benten, weil fie Betrus Schluffel gefunden zu haben glauben? - Dann verwandelt fich bie ehemalige Copie bes simplen Ausbrucks in platten, gemeinen Vortrag, aus diesem in Bombast, dann — boch wozu nützte es hier, daß ich die altcomödiantischen Carizcaturen beschriebe, deren saure Grimassen, ihre leeren Köpfe nebst ihrem idealischen Tone, den gehörigen Rang längst angewiesen erhalten haben.

Man empfiehlt bin und wieder ben Tanz als ein Mittel ben eblen Anftand zu erlangen. Ich bin weit entfernt, bas zu migbilligen, sobald man von ihm nichts weiter erwartet, als baf er ber Maschine, beren fich bie Seele bedienen will, mehr Belentigfeit verschafft. Auferbem aber ift ber Tang eine erhöhte Rach= ahmung ber Natur. Daher gehört ungemein viel Kenntniß ber Wirfung unsers Rörpers und eine fast unmöglich genaue Achtsamkeit auf sich bazu, um nicht burch ben Tang fich ein Aeußeres zu geben, welches im Leben widrig, auf der Bühne geziert oder einerlei ift. Man fann fich nur fehr schwer entschließen, jemand für einen benkenden Mann zu halten, welcher durch sich so wenig zu wirken glaubt, baf er bei jeber Belegenheit eine Tangwendung gebraucht, um sich geltend zu machen.

Dessenungeachtet haben manche unter Leitung bes Tanzmeisters ben sogenannten schön en Anstand sich ganz zur Natur gemacht. Diese haben ein für allemal ihrer Leinwand einen Grund aufgetragen, worauf nacheher Deckenstück ober Porträt, Miniaturgemälde ober Landsschaft — ohne Barmherzigkeit alles passen muß. Sie haben die Sprache der Seele verstümmelt.

Sie haben sich von ber Natur geschieben — Sie find vorbei.

Es giebt also keine Kunstregel, um ben wahren edlen Anstand, das ist: den Anstand, welcher jedesmal aus der Sache folgt — zu erlangen. Das Gesühl für den edlen Anstand aber liegt gleich neben dem feinen Gesühl für das Unschickliche. Wenn man nicht durch gänzliche Vernachlässigung, Gezingschätzung, oder aus dem Eigensinn, daß die rohe Natur allein hinlänglich sei, das erstere betäubt, so ist bei dem Schauspieler die Vildung des Körpers unzertrennlich von der Bildung der Seele. Sollte der Schauspieler seine Seele nicht vorzüglich bilden? Indem er die Seglen anderer bildet, sollte seine Seele leer ausgehen?

Das glaube ich nicht, — will ich nicht glauben. Denn, daß ber Schaufpieler sich Boltslehrer glaubt — das ist, hoffe ich, nicht blos die Parade der Innung, wodurch sie sich leere Titel zueignen oder gegen die Angriffe allzu orthodoxer Geistlichen zu Felde ziehen will, sondern es ist das Gefühl des Einzelnen, Wahrheit.

Wahrheit, worauf ber Künstlerstolz gegründet sein muß, wenn er nicht in kleingeistige Impertinenz ausarten soll.

Diefer genaue Menschenkenner nun, biefer Bolkslehrer, muß burchaus philosophi= sche Denkungsart haben: (wenn er anders bie Forderungen nicht verleugnet, welche das herz an den Berftand macht) hat er aber die, so kann mir auch für seinen Anstand nicht bange sein.

So tomme ich benn wieder zu dem unleugbaren, wahren Bunkte, davon ich ausging: das sich er ste Mittel, ein ebler Mann zu scheinen, ist: wenn man sich Mühe giebt, es zu sein. Dann malt sich jeder große Zustand der Seele auf dem Gesicht, und theilt dem Körper den verstärkenden Ausbruck mit; der Menschendarsteller wird schnell und richtig von einem Zustande zu dem andern mit der Wahrheit des gewohnten eblen Gesichls übergehen.

Er ist die weiße Leinwand, worauf er das Gemälbe seiner Phantasie augenblicklich aufträgt. Sprache, Bild, Blick, Schritt, Hebung des Arms, alles muß in einem Nu! — aus dem Guß eines Gefühls entstehen. Wo das ist, da erschallt die Stimme der Natur aus ihrem Tempel — und Bestrist muß verstummen.

#### 5. Bon Beil.

Der nur könnte zwanglosen, mannigfachen Anstand — eingeborene Grazie für alle auf ber Bühne vorkommenben Situationen beherrschen, ber mit vollendeter großer Erziehung, nach geprüfter großen und niedern Welt die abstracte Welt beträte: dieser brauchte nur den Geift sei-

ner Rollen zu verfolgen; benn daß sein Körper in allen Launen jeder Leidenschaft, jeder Nüance nicht in Linkheit außarten könne, wäre er alsdann gesichert. Die Tanzund Fechtkunst also, die ohne jugendliche Bildung des Geistes, sondern erst im Nothfalle, um dem Hunger vorzubauen, oder um kein Privilegium zum Apostel\*) zu bekommen, erplagt wurde, ist wohl die Anlage zum zwangslosen wahren Anstand auf der Bühne nicht. Es ist zum Todtlachen, wenn solche Unmenschen ihr preußisches Exercitium, oder ihre paar erlernten Tempos, die sie mit steiser Richtung befolgen, sür Anstand verkausen wollen, und jeden, der sich nicht so musketierlich benimmt, des üblen Anstandes schreiend beschuldigen.

Es ift aber im Gegentheil peinigend für ben Runsteler, wenn folche Maschinen ihre Tempos für innern Werth an den Mann bringen, ob man schon wahrnimmt, daß sie in Ausbrüchen von Leidenschaften nur mit ihrem Exercitio, nicht mit richtiger Stimmung der Seele zu täuschen im Stande sind; und mit kalter Stirn, verzerrten Muskeln und Teuselsgeschrei den Mitschauspieler so außer Fassung

<sup>\*)</sup> Apostel werben in ber Pfalz biejenigen Bettler genannt, benen die Wundergnade widerfahren, daß ihnen am grünen Donnerstage die Füße von ihrem Landesfürsten gewaschen wursten; sie erhielten dafür eine reichliche Mahlzeit und bekamen ein Privilegium, ohne Nachjagung des Bettelvogts ihr Brod vor den Thüren zu suchen.

bringen, daß er meint, er fähe alte Affen, die für Zucker Alaun geleckt hätten.

Der also, welcher nicht mit der großen Erziehung, die ich hier meine, erwachsen, rühme sich ja nie zwangslosen Anstand zu haben: oder ihn je in allen Situationen vollendet zu erlangen.

Wäre benn nun aber ohne jenes gar tein Anstand, tein Mittel zu finden, ben gefühl- und einsichtsvollen Weltmann so zu täuschen, daß er kleine Fehler ber großen Welt gern über- ober gar nicht fähe?

Beispiele können bafür zeugen: ber allgemein anerkannte große Echhof war der Sohn eines Stadtsoldaten in Hamburg; daß der Bater vom Schildwachlohn nicht viel. für die Erziehung dieses großen Mannes thun konnte, liegt klar. Sein Bau des Körpers war (bis auf sein Besicht, welches jedes erhabenen und leidenschaftlichen Ausdruck fähig) der verwiesenste von der Schaubühne. Dessenungeachtet entschloß er sich aus innerm Beruf der Schauspielkunst sich zu widmen; und trot seines fast krüppligen
Baues war er mit seinem schnellen, richtigen Gefühl,
mit seinem bewundernswürdigen Organ bald das Augenmerk der aufgeklärtesten Köpfe in Deutschland, und —
Heil Ihm! der erste Wegbahner zu beinem Heiligthum,
Natur!

Mit seinem hypochondrischen Bau spielte er ben wolllüstigen Orosman, und Kenner und Schauspieler von Kopf und Herz, die ihn in dieser Rolle gesehen, haben feinen Ausbruck für bie Gefühle, Die er als Drosman in ihnen rege gemacht. Mit noch klopfenber Bruft erzählte man beim Eingebenken biefer Rolle, baf er in ben Gituationen, wo feine Leiden anheben, ben Mitempfindenden fast Blut aus ben Bergen geholt habe; und wer von uns tann, wenn er seine Bergtone in seinen wichtigen Rollen in sich zu seinem Bebenten nur buntel nachhallen läft, bem naffen Auge entgehen? — Sonnenklarer Beweis also, daß nur Gefühle, die mit reinem Ginn und theilnehmenbem Bergen vom Schauspieler geliefert werben, eben fo wieber zu Bergen geben muffen, und fich bem Gemuth unendlich tiefer einprägen, als ein feelenlofes Bilb erzwungenen Anstandes. Alfo bleibt bem Schauspieler in Ermangelung jener großen Erziehung noch ein Weg zum wahren Anstand übrig, ber nämlich, ber mit ber Seele bes aufgestellten Charaftere übereinkommt.

Der Schauspieler, der die Fertigkeit erlangt hat, sich einen Charakter vollendet anzusühlen, wird, wenn auch nicht in lauter gegossene, doch nie in unerlaubte Gesten ausarten; ihm werden immer die, welche in der natürlichen Welt gang und gebe sind, zu Gebote stehen. Hat er Gefühle von Hoheit der Seele vorzustellen, so wird die dem Geist untergeordnete Maschine sich immer frei und edel bewegen, und an Seelen, die so verhunzt sind, sich im Nu reiner Leidenschaft bei einer schiefen Geste auszushalten, ist nichts gelegen.

Bierte bramaturgische Frage: Können französische Trauerspiele auf der deutschen Bühne gefallen, und wie müssen sie vor= gestellt werden, wenn sie allgemeinen Bei= fall erhalten sollen?

### 1. Bon Iffland.

Die Verschiedenheit des Nationalgeistes hebt allen Vergleich der französischen mit der deutschen Bühne auf. Mangel deutscher Schauspiele, Gährung unbestimmten Geschmacks im Volt, Seltenheit deutscher selbstständiger Schauspieler — machen gleichwohl diese Frage sehr nothewendig.

Ich habe außer ber Truppe des Herrn Hammon und Gefellschafts-Borstellungen nie französisches Schauspiel gesehen. Glaubwürdige Männer aber haben mir ihre Ersfahrung hierüber mitgetheilt.

Ich will versuchen, wie weit ich bamit und mit ber Kenntniß bes Charakters beiber Nationen, biese Frage beautworten kann.

"Französisches Trauerspiel;"

heißt das so viel, als: Die Vorstellung einer Begebenheit, welche durch Nationalgeist, oder eigene Volksrichtung entstanden ist, so lasse man es von unserer Bühne, denn eher können wir uns den Geist und die Sitten aller Nationen eigen machen, als den Geist und die Sitten der Franzosen. Die französischen Dichter aber haben Begebenheiten aus ber Weltgeschichte bramatisch behandelt; warum sollen wir biefe nicht geben können?

Ich glaube, man könne ben französischen Dichtern ben Borwurf machen, daß die Helden ihrer Trauerspiele oft gang Franzosen, nichts von dem find, was fie sein sollten.

Freilich könnten nun die Uebersetzer den deutschen Schauspielern, der Wahrheit einen wichtigen Dienst leisten, wenn sie dem Imperator, dem Sultan den Federhut nehmen, helm und Turban geben wollten.

Aber selbst ohne diese Berbesserung, was sehlte den beutschen Schauspielern zu der guten Borstellung dieser Stücke? Die Franzosen haben Hang zu Ostentation und Enthusiasmus. Das verursacht bei ihren Dichtern Tiraden, deren glänzende Recitirung, vereinigt mit jenem berühmten Tragödien-Schritt, den Kothurn der französischen Bühne ausmachen. Ihre Sprache gleicht einer Grazie, welche über blumigte Wiesen hüpft; Sprache und Sitten sind aber im nothwendigen Verhältnisse; nach der Wahrheit von der Wirkung der Contraste solslen daher die Franzosen diesen erhöheten Kothurn auf ihrer Bühne haben. Wir auch? — Durchaus nicht!

Die beutsche Sprache gleicht einem großen wohlgeordeneten Körper, ber mit Majestät einherschreitet. Der Kothurn ber französischen Bühne muß daher bei bieser Sprache ein kaltes, ermüdendes Einerlei wirken. Der beutsche Schauspieler darf nichts von ber Art des Französischen haben, bieser nichts von jenem.

Die Franzosen geben Borftellungen.

Die Deutschen Darftellungen.

Ihre Gemälbe ber Leibenschaften find prächtig; unsere wahr.

Bracht ift Tunche, welche bie Säglichkeit verstedt, verberbende Leidenschaft — jum schönen Fehler macht.

Wahrheit führt die Hand aufs Herz. Genügt aber vielleicht dem einen Theil an leiser Berührung, während der andere eines harten Griffs bedarf.

Ich entscheide nichts barüber; aber bas ist gewiß:

Wen das Erfte befriedigt, bem fann bas Andere nicht gefallen!

Jeder Schauspieler, welcher ben mehreren Theil seiner Nation befriedigt, ist für seine Nation ein großer Schauspieler. Eine Spielart, welche aus Nationalscharafter und Sittenrichtung entstanden ist, kann ein allgemeiner Maßstab werden. Bir dürfen also durch aus das französische Spiel nicht nach ahmen wollen, wenn die Borstellungen ihrer Trauerspiele auf unserer Bühne Wirkungthun sollen.

Die mehresten ber alten beutschen Schauspieler aber waren eine glückliche. Mischung von Eigenheit und Copie französischer Schauspieler; viele ber späteren sind Copien bieser Copien. Diese britte Berpflanzung ausländischen Kothurns — was kann sie wirken?

"Staatsaction auf ber Bühne; Gahnen ober Spott im Amphitheater. "

Dieser frem be Kothurn ist die Sprache, in der Alles wie Richts, und Richts wie Alles klingt; die schützendste Aegide für die Gefühllosigkeit, und Eigenheits= Mangel.

Jebe zur Gewohnheit gewordene Façon ist bei bem Schauspieler ein falscher Bug, welcher Wahrheit von Schatten und Licht unmöglich macht, die Figuren versftummelt.

Bestimmtheit ber Fächer wegen, fürchte ich, ber französische Schauspieler werbe am ersten eine Façon für seine Belben haben.

So ist die Ursache manches Theaterkrieges auch die Ursache eines großen Vorzugs der deutschen Bühne.

Die beutschen Schauspieler sollen baher mit Gefühl für Rhythnus und Harmonie überhaupt einen Kothurn wählen, welcher ber Sprache und ben Sitten ber Deutschen angemessen ist. Zu dem Ende sollen sie die Geschichte ber Nation mit philosophischem Geiste studiren; sie wersen badurch Reichthum für die Phantasie aus dieser Kraft für ihre Ideale erhalten. Daburch sind sie in den Stand gesetzt, wenn sie Helden darstellen, auf der unsagonirten edeln Ursitte der Nation zu beharren.

Tedes Kunstwerk aber, welches in ein= fach großer Manier angefangen und vollen= bet ist, thut verhältnißmäßige Wirkung; vann ift bie von ben Borgängern im leibigen Gewohnheits=Schlaf angeerbte Schellen= tappe fremben Kothurns mit Ehre von ihrem Haupte genommen, — bann sind fie beutsche Schaufpieler. So viel, was die Hauptrollen anbetrifft.

Die Ursache aber, warum das ganze französische Trauerspiel bei uns keine Wirkung thut, ist: daß wir die in diesen Stücken äußerst wichtige Besetzung der Verstrauten-Rollen zu vernachlässischen zugeben — zugeben müssen. Denn das verdienstwidrige Eindringen in die ersten Stellen, welches bei dem deutschen Schauspiel nur zu leicht und allgemein zugestanden worden ist, läßt die zweite Stelle leer, oder in ungleichem Wechsel schlecht besetzt.

So lange auch die Unbestimmtheit unserer Berhältnisse, die Ernstlosigkeit der Directeurs es verdienstlos sein lassen, wenn ein Schauspieler mit Ehren der Zweite sein könnte; so lange ist auch dieses Eindringen keine Unbescheidenheit — obwohl durch die Berichtigung dieses Zustandes der Stein gefunden ist, welcher das Gewölbe schließt!

Ich wünschte, die Franzosen möchten es vergessen haben, daß wir, da ihre Sitte unser Empfehlungsbrief sein mußte, in der Copie ihrer Fehler so lange fröhnten; daß die Deutschen im Selbstgefühl ihres Werths die französischen Schauspieler (die sie oft nicht einmal kennen)

nicht als Erbfeinde verfolgen. Einem jungen Schaufpieler fagte Bacon einft:

"Es ist gegen die Regel, die Hände über den Kopf zu heben; erhebt sie aber die Leidenschaft dahin, so ist es fürtrefflich."

Last uns tiefe Hochachtung für jeben französischen Schauspieler haben, welcher bes Glaubens ist, die Mensichen, welche das Geschwätz der dornigt dürren Ma bonne, oder das Urtheil bessen, der seine achttägige Anwesenheit aux boulevards bekannt machen will, — gegen uns aufstehen heißt.

Sollte man nie wiberlegen.

2. Bon Rennschüb.

Db französische Trauerspiele auf ber beutschen Bühne gefallen können?

Ich sage Ja, wenn selbige nur dann und wann gegeben werden. Das deutsche Gefühl ist nicht mehr an den gekünstelten, prächtigen, declamirenden Styl der französischen Trauerspiele gewöhnt; es begnügt sich nicht mehr mit Tiraden, es erkennt nicht mehr Grimassen sür Ausdruck, es will den Schauspieler empfinden sehen, und dies ist in den französischen Trauerspielen fast nicht möglich. Die Leidenschaften in den Tragödien sind von ihren Dichtern gemeiniglich im Styl eines Zuschauers beschrieben, und nicht in den Ausdrücken eines Menschen, der selbige fühlt.

Es ist gewiß, daß die Shatespeare-Schauspiele viel zur Verdrängung der französischen Trauerspiele von der deutschen Bühne beigetragen haben, und niemand wird sich hierüber wundern; denn welch ein Unterschied zwischen der mächtigen Kunst dieses Dichters, Leidenschaften zu schildern, und der allgemeinen Declamation, mit der der Zuschauer in denen meisten französischen Tragödien amilsirt wird!

Unsere National-Trauerspiele, die von der hohen Stufe, auf ber nunmehr bie beutsche Schauspielkunft fteht, die größten Beweise find, find von ben frangösischen Trauerspielen so gewaltig unterschieden, daß nach meiner Meinung gar feine Bergleichung zwischen beiben ftatt= finden fann. Wie muffen baber die frangofischen Trauerfviele vorgestellt werben, wenn fie allgemeinen Beifall erhalten follen? Diefer zweite Theil ber Aufgabe scheint mir anzuzeigen, als ob eine befondere Art zur Borftellung französischer Tragöbien vorausgesett würde. 3ch habe schon fehr viel vom Bathetischen gebort. - Die Benennung pathetisch aber tann nach meinem Wiffen nur ba stattfinden, wo vermöge ber Declamation ein Gemälbe von Tugend ober Laftern, ober einer andern rührenben Materie gemacht werben foll. Wo aber Leibenschaften reben und wo gefühlt werben foll, konnen feine Bathos stattfinden, benn hierüber wurde bas Gefühl und folglich auch bie Täuschung verloren geben.

Fast alle Uebersetzungen französischer Trauerspiele

find in Versen, die dann eine besondere Declamation erfordern; und hierunter mag denn wohl das Pathetische verstanden werden, welches, wie behauptet wird, zur Darstellung dieser Trauerspiele ersorderlich ist.

Daß zur Ausführung berselben eine besondere Aufmerksamkeit gehört, ist gewiß, denn die untergeordnetste Rolle ist mit der ersten gar zu genau verdunden; auch wird's zur Uebung gut sein, wenn zu Zeiten dergleichen Stücke gegeben werden; und je mehr diese bei der dermaligen Spielart der deutschen Schauspieler gefallen, je mehr Ruhm wird's für die in solchen Stücken spielarden. Personen sein. Allein um eben dieser Spielart willen, die nichts als die strengste Nachahmung der Natur zur Grundlage hat, ist's zu wünschen, daß selbige nur dan nund wann gegeben werden möchten.

### 3. Bon Bed.

Aus ber Wahl der Schauspiele und beren Aufnahme läßt sich mit vielem Grund auf den sittlichen Charakter der Nation schließen, und so zurück. Zwei Nationen gaben nacheinander unserm Geschmacke Nichtung — Franzosen und Engländer. Beider Geschmack ist in Abssicht auf die schönen Künste ebenso verschieden, als sie in Temperament und Lebensart sich unähnlich sind.

Im Knabenalter ber beutschen Schauspielkunft zu arm an eignen Producten für die Bühne, waren uns bie Schauspiele ber Franzosen ganz unentbehrlich; trot ŗ

äußerst mittelmäßiger Uebersetzungen wurden Corneille, Racine, Boltaire bie Lieblingsbichter unserer Ration; bie Beit machte uns mit ben meisten Werten eines Chakespeare befannt, und fein Bunber, wenn biefe ihre Borganger verbrängten, ba ber National-Charafter bes Deutschen überhaupt sich weit mehr bem Englander nähert, als bem Franzosen. Wo ber Franzose raifonnirt, handelt ber Engländer, und fo auch auf ber Bühne. Ihre Stude voll Nerv und Rraft geben unserm Beifte weit mehr Nahrung als die mit iconen Bilbern und Sentenzen verzierten Trauerspiele ber Frangosen. Der Grund, baf bie Frangofen bie alten griechischen Schauspielbichter benutten, barf uns nicht bestechen, ba wir leiber zu ftark fühlen muffen, wie wenig sie biefelbigen erreichen; einer unserer größten Philosophen nimmt zur Bergleichung ber griechischen Trauerspiele mit ben frangösischen bie Statuen bes Phibias und bie gemalten Bilber bes Watteau. "Jenes, " fagt er, "zeigt bei ber ebelften Ginfalt und in feiner nachten Gestalt eine Bollfommenheit, eine Größe, die fich ber gangen Seele bemachtigt; Diese icheinen nur burch Lebhaftigkeit ber Beberben, ber Stellungen und burch rebenbe Mienen schön; aber biefe Mienen und Geberben bruden gang gemeine alltägliche Dinge aus, die im Gemuthe nichts als die Lebhaftigkeit bes Ausbruds jurudlaffen. "

Die frangösischen Trauerspiele find mehr für's Lesen, als für die Borstellung; Die schone Regelmäßigkeit, ber

ebene Bang, bie ausgesuchte Art ber Ausbrude giebt ihnen einen vorzüglichen Grad Annehmlichkeit; Die fententiösen Sprünge aber, mit benen fich ihre Tiraben öfters endigen, ermuben ben Beift, unterbrechen bie Barme ber Empfindung, und ber Mangel an Begebenheiten läft bem Auge und Dhr eine Leere gurud, bie burch keine Annehmlichkeit bes Bortrags erfest werben Das Trauerspiel muß hinreifenbe Situationen, weniger Säufung ichoner Bilber und Gebanken enthalten; bei den Franzosen sehen wir das Gegentheil. redigfeit und Gefallfucht find Modefehler der Nation; biefe zeigen fich auch in ihren Trauerspielen. liert baher oft ben Faben bes Studs, und erblickt ben Dichter; die Nation ist zu sehr dahin verwöhnt, als daß es ihr auffallen konnte; im Gegentheil entscheiben oft ihre sogenannten beaux vers bas Schicksal bes Stuck. Das Trauerspiel soll vor Allem Darftellung einer großen, wichtigen Handlung sein, und jemehr Bolksinteresse barinnen liegt, jemehr fie Beränderungen, Begebenheiten im Staate enthalten, und je allgemeiner befannt biefe Begebenheiten find, besto gewisser ift ihr Beifall bnb ber Zwed erreicht, ben bas Schauspiel haben foll; jede Nation, jedes Land, sogar jede Broving hat der Bollsbegebenbeiten, die Stoff zu Trauerspielen barreichen könnten. Deutschland so viel wie jedes andere Land. Dant baber ben Männern, bie auch bei uns bie Bahn brachen, uns mit alteren und neueren beutschen Sitten befannt machr

ten, ihnen haben Bublifum und Schauspieler ben schnellern Schritt zum Ziele zu verdanken.

Jebe wichtige Sandlung im Staate ift Stoff zum Schauspiel; jeder Charafter, ber Beroismus enthält, wichtig genug für die Buhne; große Menschen, Regenten, intereffiren uns auf ber Buhne nicht burch ihren Rang, sondern durch die Größe ihrer Handlungen; und ber Belb, ber bie Rechte bes Baterlandes vertheidigte, wird uns ungleich wichtiger, als ein wolluftiger Regent; bies ift wieder ein Grund, warum die frangösischen Trauerspiele nun weit feltener auf unsere Bühne fommen follten. Liebe ift bei ihnen immer bie Are, um bie fich bas Interesse ihrer mehresten Trauerspiele herumbreht, fie wollen nur Rührung und Bewunderung erweden; unterrichten, belehren, baran bachten fie wohl nie; vielleicht ift ber Stolz der Nation schuld, die nicht mit ihren eignen Lastern, Thorheiten und Schwachheiten befannt gemacht fein will; ben Beweis leite ich baber, weil fie in ihren Schauspielen bas Lafter immer burch einen Muslander zu personifiziren pflegen. Wie ichon ift bagegen ber 3med unferer National-Schauspielbichter, uns mit ben Tugenden und Laftern unferer Vorfahren bekannt zu machen.

Wir sehen in einem angenehmen Traume die Geschichte eines vergangenen Jahrhunderts vor unsern Augen vorgehen und erbliden mit einmal die Fortschritte im Guten und Schlimmen, die wir in der Zeit gethan haben. Wohl uns indeß, daß wir gegenwärtig in einem Zeitalter leben, wo Deutschland seine Philosophen, Dichter
und Schauspieler selbst hervorbringt, daß wir nun bald
nicht mehr nöthig haben, unsern Nachbar zu Hülfe zu
nehmen. Originalität ist der Stolz einer Nation, und
wohl dem, der das, was er ist, sich selbst zu verdanken
hat. — Man verzeihe mir diese anscheinende Ausschweisfung, sie war indeß nothwendig zur Untersuchung, in
wiesern es die Dichter beider Nationen den Schauspielern
erleichterten oder erschwerten.

Ich komme nun auch zur eigentlichen Beantwortung ber Frage, ob und wie französische Trauerspiele von uns vorgestellt werben können?

Drei Bolltommenheiten geben dem französischen Schauspieler hinlänglichen Beruf zur Tragödie, Annehmlichsteit im Bortrag, Stellung und Geberdensspiel; wer diese im vorzüglichen Grade besitzt, kann auf den zuverlässigen Beifall seiner Nation rechnen. Hierinnen setzen sie ihren vermeinten Borzug vor andern Nationen. Natur, Wahrheit und Stärke des Ausdrucks sind Borzüge des Deutschen; er hat Einsbildungskraft, um sich die Natur auch in ihren Aussartungen zu denken, und Schwingkraft, um diese sich anssühlen zu können. Die Stärke seiner Nerven verträgt Erschütterung, wo der Franzose nur schwach gerührt sein will; er denkt aus Wahrheit, wo der Franzose nach Eleganz ringt. Sein Spiel ist treue Dars

ftellung feines Ibeals, bes Franzosen, — bas liebenswürdigste Ich. Der Schauspieler soll zwei Finger breit über bas Natürliche gehen, so viel ist er ber Entsernung schuldig, bie Franzosen überschreiten ganz bas Natürliche.

Schon im gesellschaftlichen Leben wird man biesen Fehler in seinem ganzen Umfange gewahr; das aufrichtigte Compliment aus dem Herzen des rechtschaffenen Mannes ist ihnen zu schwach; es muß ausschweisende Schmeichelei sein, wenn es befriedigen soll, und jeder billige Tadel verwandelt sich in Gift der Verleumdung.

So auch auf ber Bühne.

Jebe feinste Leibenschaft hat ihre Grenzen, die, überschritten, in einen entgegengesetzten Fehler ausartet. So wird Stolz leicht Hoch muth; Gewißheit, Arrosganz; Behutsamkeit, Feigheit; und Ungeswungenheit, Unverschämtheit. Diese seine Grenze zu halten, muß das vorzüglichste Augenmerk des benkenden Schauspielers sein.

Es würde bem deutschen Schauspieler nicht schwer werden, jener ihre Spielart anzunehmen, sobald er nur einige Mühe darauf verwenden wollte; im Gegentheil: der Körper läßt sich leichter in Gewalt bekommen, als die Seele; es wird wenig Mühe erfordern, Gesten und Organ so zu lenken, daß sie uns bei der übelsten Laune gehorchen; aber Kopf und Herz sind weit schwerer dahin zu gewöhnen, so oft wir wollen das Beste herzu-

geben. Webe aber bem beutschen Schauspieler, ber fich an seelenloses Spiel gewöhnen wollte; je mehr er auf Elegang zu benten hat, je mehr verliert er an Empfin= bung. Bei uns wurde biefes um fo mehr auffallen, ba man sogar schon die traurige Bemerkung bei ben Franzosen gemacht hat. Wahr ist's, man wird bei ben Fran-20fen eine vorzüglich genaue Beobachtung bes De= d a n i f ch e n gewahr ; aber leiber wird baburch ber mehreste Theil ihres Spiels Mechanit. Sie wissen nach vielfältigen Wiederholungen eines Stude noch, wie fie bei ben erften Borftellungen ftanben, gingen, fich bewegten; Deutschen, ber nach augenblidlichem Befühlfpielt, ift biefes ber Fall nicht - fann's nicht fein. Wer fann im natürlich en Affect wohl feine Schritte abzählen? ober auf die Bewegungen seines Körpers benten? Da= burch gewinnt ber Deutsche an Mannigfaltigkeit und Bahrheit, mas jener burch Elegang ohne Bahrheit nicht ersetzen tann. -

Der französische Schauspieler kann sich nie ganz täuschen, selten wird er vergessen, daß er auf der Bühne ist. — "Nehmen Sie die Rolle in die Hand", gab ein Patriot der Bühne einem deutschen Schauspieler den Rath, "und lesen Sie sie ab. Die Franzosen machten es oft so, wenn Noth vorhanden war, und das Stüdt ging übrigens vortrefssich." Ich gestehe es, ich wünschte den Schauspieler zu kennen, der mit wahrer Empfindung zu spielen im Stande ist, wenn der, der mit ihm spielen soll, seine Rolle

nur fagt, geschweige benu, wenn er sie gar lie ft. Giebt's wohl einen unleugbareren Beweis ber Seelenlosig teit im Spiel ber Franzosen?

Das Resultat geht bemnach bahin: Deutsche Erauerspiele müffen auf der beutschen Bühne den Borzug haben; alsdann folgen die so viel möglich unferer Bühne angepaßten en glisch en Trauerspiele; weil aber tennoch beides nicht hinreichend sein würde, sind uns immer die französischen Trauerspiele nicht ganzentbehrlich.

Um fie vorzustellen, daß fie allgemein gefallen sollen, muffen unfere Schauspieler

- 1) ben rhetorischen Theil mit vorzüglichstem Fleiß studiren; burch Abwechslung im Bortrage, Feinheit in ben Modulationen, und richti=gen Gebrauch bes Rhythmus kann bie frostigste Stelle gehoben, die mittelmäßigste Laune versteckt werden.
- 2) Den Kothurn beiseite, in einen römisch ober grieschischen Helben einen beutschen Mann mit Burbe ohne Brätension und allen Borzügen bes wirklich edeln Mannes mitbringen; ich beziehe mich hier auf bas, was ich über Anstand gesagt habe.
- 3) Kraft und Bahrheit im Ausbruck haben, ohne jene Berzerrungen ber Franzosen, die nicht in die vidualisiren können, ohnezu grimmasiren, nicht weinen, ohnezu heulen, nicht zornig sein, ohnezu rasen.

.4) Bei genauer Beobachtung bes mechanisschen Theils der Kunst die natürliche Lebhaftigkeit um einen Grad erhöhen; Mäßigung der Gesten bei schnellerm Umlauf des Bluts, Zurücksgezogenheit im Sturme der Leidenschaft, macht einen so schönen Contrast, und kann auf der Bühne nie seine Wirkung versehlen.

Fünfte bramaturgische Frage: 3ft bas Sanbeklatichen — ober eine allgemein herr= schende Stille ber schmeichelhafteste Bei= fall für ben Schauspieler?

# 1. Bon Mener.

Bei einer Kunst, beren Eindrücke nur von wenigen Augenblicken abhängen, darf wohl ber Künstler seine Belohnung in eben dem Augenblicke erwarten, wenn er diese Eindrücke erregt. — Es ist nothwendig, ihm auf der Stelle die Bersicherung zu geben, er habe seinen Zweck zu rühren, oder zu belustigen, erreicht, oder ihn das Gegentheil vermuthen zu lassen, damit er die Ursachen der kalten Aufnahme seines Spiels aufsuche — verbessere und berichtige. Der laute Beisall ist die einzige Belohnung, der einzige Dant, den der Zuschauer geben und der Schauspieler dassir annehmen kann. Es ist die allgemeine Klage, daß dieser kritisch laute Beisall sast überall in den händen solcher Leute ist, welche oft nicht eine einzige von denen Eigen-

schaften besitzen, welche Sulzer von einem Kenner verlangt, die sich ihres Ranges ober ihrer Unverschämtheit wegen das Recht anmaßen, "Dichter und Schauspieler erheben ober verdammen zu dürfen." Der laute Beifall dieser Tonangeber kann dahero nie für den Werth des Künstlers bürgen, da er fast immer das Werk der Parteisucht — auch oft die Folge schiesen Gefühls ist.

Wie mancher benkende Klinstler, ber eines schönen Abgangs wegen mit lautem Händeklatschen begleitet wird, seufst beim Sintritt in die Coulisse: Herr vergieb ihnen, sie wissen nicht was sie thun!

Ich mache ben Unterschied zwischen Beifall und allgemeinem Beifall, ersterer entscheibet wenig ober nichts — letzterer viel, vielleicht alles. Der laute, allgemeine Beisall ist Stimme bes Bolks, und Stimme bes Bolks solls solls sollses Stimme sein. Dieser ist nie bas Werk ber Cabale, sondern allemal Folge bes allgemeinen Eindrucks; hat so viel Feierliches, Rührendes, daß er bis ins Innerste der Seele dringt; und so wie jener (ich will ihn den halben oder kritischen Beisall nennen) nicht selten den Stolz des Künstlers rege macht, thut dieser die entgegengesetzte Wirkung. — Vis zu Thränen gerührt, kann der Künstler in diesem Augenblick seinen größten Feind umarmen, und für die Kunst den Märthrerstod dulden.

Ich frage jeben Schauspieler, ob er bei allen Lob-

wurde, als bei dem lauten Händeklatschen eines vollen Schauspielhauses. Auch glaube ich demjenigen nicht, der mir versichert, daß ihm allein der Beifall der Kenner gesnüge. Nur diejenigen, die nicht das Glück hatten, allgemein zu rühren, pflegen sich damit zu trösten, daß sienur für Kenner spielen.

Als ich ehemals mit der Sehler'schen Gesellschaft im lieben Baterlande à la Thespis herumwanderte, führte uns der Zufall an einen Ort, wo man nicht die mindeste Idee von irgend einer Art Schauspiel hatte. Bei der ersten Borstellung herrschte von Ansang dis zu Ende ein tieses Stillschweigen — Niemand wußte, wie er bei diesem Publikum daran war. "Sie müssen das Ding erst versstehen — es wird schon kommen", tröstete uns Eckhof. In dieser Ungewisheit blieb man dis zur Borstellung des Galeerensclaven, wo bei dem rührenden Streit zwischen Bater und Sohn erst ein allgemeines Schluchzen, und dann ein allgemeines Händesschaftschen erfolgte. Nie war mir ein Applaudissement seierlicher, nie fühlte ich mehr Uchtung für das aufgeklärteste Publikum, als für diesen rohen ungebildeten Hausen.

Ein Parterre, das gar nicht applaudirt, oder aus Ehrfurcht für den Hof (ber das Schauspiel allein unterhält) es nicht wagt, seinen Beifall laut zu geben, ist ein sicheres Opium für den Schauspieler und Zuschauer. Der laute Beifall, er sei wie er wolle, ist wenigstens als ein Mittel, beide Theile in Spannung zu halten, nothwendig. Der wahre Künstler hat seinen strengsten Richter in sich selbst; und schiefer Beifall schadet ihm so wenig, als er jenen nützt, die, um zu gefallen, sich anderer Empfehlungs-mittel bedienen muffen, als ihrer Kunst.

Bieviel ber Schauspieler als Künstler und Mensch bazu beitragen könnte, dem lauten Beifall ober Geschmack seiner Zuschauer Richtung zu geben, ware der Gegenstand einer besondern Abhandlung über den Geschmack, worüber bisher noch mehr gesagt als gedacht wurde.

Aufmerksame Stille des Publikums kann nicht immer für gewissen Beisall angenommen werden. Bei den Einsleitungsscenen ist allemal das Parterre unruhig; die Aufmerksamkeit steigt mit dem Interesse des Stücks, und bei der Entwickelung herrscht oft allgemeine Stille, welche mehr Beisall für den Dichter, als Schauspieler ist. Selbst dann, wenn der Schauspieler den höchsten Grad der Täusschung erreicht hat, und man den Künstler über sein Werk verzist — wird sich diese seierliche Stille endlich in einen allgemeinen lauten Beisall auslösen.

# 2. Bon Rennichüb.

Der ursprüngliche Zweck des Applaudirens oder Beisfall Zuklatschens war öffentliche Belohnung und Ausmunterung des Talents; und diese ist nöthig, unentbehrlich; ohne sie würde das Talent einschlummern, träge werden.

Dahingegen burch einen zur rechten Zeit gegebenen Beifall ber Schaufpieler nicht nur belohnt wird, fonbern

es werden auch die übrigen mitspielenden Bersonen dadurch gleichsam zum Wetteiser angespornt. Freilich wird das Applaudiren auch sehr gemißbraucht. — Wenn aber wegen des Mißbrauchs Sachen, die an sich gut sind, abgeschafft werden sollten, dann würden uns nur wenige gute übrig bleiben. Hierzu kommt noch, daß ein Jeder des Besten von sich selbst überzeugt ist, und also ganz gewiß glaubt, die Ehre, die ihm widersahren, verdient zu haben.

Es ist gewiß, daß eine allgemein herrschende Stille für den solide benkenden Künstler der schmeichelhafteste Beisall ist; es ist ein sicherer Beweis, daß er seine Zuschauer überrascht, in Berwunderung gesetzt hat; dennoch aber wünscht er, und muß er wünschen, daß diese überraschten Zuschauer dieses auch öffentlich an den Tag legen möchten, und dies kann nur durch Händeklatschen geschehen; denn es ist einmal hergebracht, daß, wer gut spielt, applaudirt wird; ergo: hat nur der seiner Rolle Genüge geleistet, der applaudirt worden ist.

#### 3. Bon Beil.

Unstreitig ist der augenblickliche Wiederhall des Eindrucks, den der Schauspieler in das Bolf gethan, wahrer Beifall zu nennen. Schmeichelhafter ist es, wenn der Schauspieler durch mannigfaltiges gutes Spiel mit seiner Erscheinung den Grad der Stille bewirkt, daß die leisesten Modulationen und subtilsten Wendungen im Charafter nicht verloren gehen können. Bewährter ruhiger Beifall ist (nebst bem strengen Richter eigenen Gefühls) ber Beifall bes Mitschauspielers ober bes Beobachters, ber ganz mit bem Umfang bes Talents, Tönen, herz und Feuer bes Schauspielers bekannt ist.

### 4. Bon Iffland.

Freunde, Ruf, Ehre — Alles was ein Meisterwerf bem Schauspieler verschaffen tann, bauert gewöhnlich nicht so lange, als die Erschöpfung, welche dadurch bei ihm veranlaßt wird.

Aus einer Häufung von Staatsactionen, aus Bersen, beren Barbarei alle Harmonie verscheuchte, — schuf Echof oft mit Berschwendung aller Seelenkräfte große Werke. Keine Leinwand hat sie uns ausbehalten. Kaum erinnert man sich der unschätzbaren Augenblicke, wo er in dem Zeitraum zweier Stunden eine Kraft die andere verdrängen, ein Feuer das andere verzehren hieß; und selbst in den Ruhepunkten der Natur uns es verbarg, daß die Maschine die Gewalt der Seele nicht ausdauern konnte. Er ist nun nicht mehr — und alles, was denen, die seine Werke zurückrusen möchten, langsam und traurig über die Disteln auf seinem Grabe entgegen hallt, ist: — Er war da! —

Daher ist ber augenblickliche allgemeine Beifall bes Künstlers größter Lohn. Er foll sich barum nicht nur bemuhen, er soll barnach ringen.

Bo Bahrheit ift, ift Beifall, Bo Beifall ift, ift Bahrheit.

Wo Bahrheit ift, ift Beifall! Das ift benn wohl icon erwiesen und anerkannt. Aber wo Beifall ift, ift Wahrheit? Das scheint verwegen, unrichtig gefagt. Das ift ficher, hatte ich Glauben genug, Diefen Sat ohne nähere Erklärung, wie er ba steht, geltend zu machen, Belben und Belbinnen, von ber Refibeng bis jum Amtsfleden, wurden willfährig fein, mir eine unvergängliche Ehrenfäule zu errichten. Aber fo muß ich wieder verberben, was ich gut gemacht zu haben scheine. Banbebewegen bes Mannes vom fogenannten guten Ton, bie Brabilection für Schauspieler und Schauspielerinnen, bie bestellte Cabale find bei ihrer Einzelheit allezeit febr porlaut, und verrathen eben baburch, baf fie feineswegs Stimme ber Berfammlung find. Rur bes Bolfes einstimmige laute Anerkennung vollendet aufgestellter Bahr= beit - ift Beifall.

Beifall also ist es, was ich fordere, nicht Beitritt. Wo aber Beifall ist, ist Wahrheit.

Ob indes der laute Beifall ober die Stille dem Schauspieler am meisten schmeicheln? — das hängt von der Art der darzustellenden Handlung ab, denn diese bestimmt die Art des Beifalls.

Ich will einige ber Fälle anführen, wo die Stille nicht nur erforberlich, sondern wo schlechterbings Stille

ober Unruhe bie beutlich barthuenden Beweise guten und schlechten Spieles sind.

Bei jeder großen Handlung, jeder feierlichen Ceremonie, bei der Anklindigung, Entwickelung, bei dem Sprunge eines Charakters, bei Begebenheiten, wovon der Anfang eines Stücks Ahnung gab — bei diesem Allen ist die ganze Versammlung so zur Stille vorbereitet, oder geräth so sicher dahin, daß es nun nur von dem Schauspieler abhängt, ob er, und wie er davon Gebrauch machen will.

So lange ber Schauspieler recitirt, wenn auch mit Geschmad und Feuer, ist bas Publitum nicht firirt, und fixirt ihn nicht; sobalb er aber burch Nüancen , und bie unzähligen Dinge, welche biefem anhängen, bie Darftellung bes Menschen zu Wege bringt, bann nimmt nach Maggabe ber Wahrheit bie Ruhe zu, geht in Stille über - wird endlich feierlich - tobt. Während bef ift ber Bufchauer fo in die Sache verfett, baf er nicht an die Trefflichkeit bes Rünstlers benkt, bis bas Bild verschwinbet; bann hört ber Traum auf — man erwacht — es erfolgt ein Athemaug, Stille, ber Beift bes Bufchauers hat sich von der Täuschung erholt — nun erfolgt der laute Beifall. Diefer Beifall aber, ber bann erft erfolgt, wenn ber Rünftler bereits bem Buschauer aus bem Muge ift, scheint mir beswegen ber schmeichelhaftefte zu fein, weil er babei nichts, sondern sein Werk allein alles für ihn that. Darum fagte ich vorhin, bas Bilb verschwindet.

Der Gegensat ist, wenn man bem Zuschauer das Bildwegreißt, dann überholt der Ehrgeiz die Größe des Künstlers; er will noch gegenwärtig sein, wenn man ihn belohnt, daher führt er das Werk in seiner Trefslichkeit bis an die Spitze — hier bricht er ab, geht aus seiner Schöpfung, wird wieder er selbst; der Zuschauer wird erinnert, erwacht aus der Täuschung, erholt sich, und der Künstler ist noch gegenwärtig, da man ihn lohnt.

Manchmal spielen die Schauspieler mit falschem Feuer, sie recitiren, und sind ohne Wahrheit; gleichwohl erhalten sie lauten Beifall. Aber es ist eine schlimme Sache mit diesem Beifall; er ist laut, aber nicht voll. Die guten Schauspieler haben dafür ein belicates Ohr. Es scheint ihnen, als ob der Zuschauer mit dem Künstler einen Handel, eines in's andere, das Mittelmäßige gegen das Vortrefsliche gerechnet, geschlossen hätte, nun aber contractmäßige Zahlung auch für den unvollständigen Artisel leistete. Dieser Beifall — er hat etwas Hilfsgebendes — Mitleidiges — man wünscht ihn nie.

Der größeste, ber achte Beifall hat im Augenblick seiner Aeußerung bei dem Zuschauer nichts weniger zum Zweck, als die Belohnung des Schauspielers. Es ist ein Berlangen des Zuschauers, seine zurückgedrängten Kräfte zu erlösen. Berlangen nach Mittheilung des Gefühls, welches unter den Berhältnissen sich nicht anders äußern kann, als durch ein einfaches, lautes, für die Bedeutung anerkanntes Zeichen — Händeklatschen. Die

Juschauer belohnen also um so mehr, je weniger sie es in dem Augenblick wollen. Bas sich sonst noch über die möglichen, billigen, nöthigen, oder gemisbrauchten, unsartigen Wege zum Beisall sagen ließe, gehört hier nicht her, sondern in das Capitel von Rhuthmus, Harmonie, oder in die Chronik der Bühnen, Schauspieler und ihrer Epochen.

#### 5. Bon Bed.

Beifall, Sändeklatichen ber Menge, Die hochfte Befriedigung des Chrgeizes, ift zugleich der trüglichste Beweis von bem Werthe des Rünftlers. Der Seitenwege, biefen zu erlangen, find so viele, und werben oft von Stumpern fo ufurpirt, bag ohne bas innere Gelbstgefühl, ohne das Lob des Renners, der mahre Rünstler oft mit Jenen gleichen Lohn erhält. Wie oft wird nicht laut geklatscht, wovon der bescheidene Künstler drei Biertel dem Dichter zurudgeben muß. Stille hingegen ift bas ichonfte Unterpfand ber Achtung bes Bublitums gegen ben Schauspieler; die Zuschauer geben ihm hier gleichsam ihre Bergen in Gewalt; er wird Berr ihrer Empfindungen; er führt fie durch alle Labyrinthe ber Leibenschaften; jeder Funte in ihm wird elettrisch, und die Begeisterung bringt bann Dinge hervor, die bas tieffte Studium und alle theoretische Renntnisse nicht schaffen können.

Bebes Gute findet Beifall, aber baraus folgt nicht, daß alles, mas Beifall fand, auch mahrhaft gut fein muß.

Das falsch glänzende Spiel ist wie das falsche Gold; es glänzt wie jenes, hat aber keinen innern Werth. Nur das wahrhaft Gute kann fortdauernde Stille beim Publikum erhalten; und so wie ungewohnte Handlungen im Leben unsere Ausmerksamkeit mehr reizen, so hat auch der mannigsache Schauspieler die ersten Ansprüche auf die geschärfte Ausmerksamkeit der Zuschauer.

Beifall stört oft die Natur in der Darstellung. Es gehört zu viel Selbstverläugnung dazu, nicht einen kleinen Sprung über die Grenzen des Natürlichen zu machen, um eines lauten Beifalls gewiß zu sein. Stille hingegen hält den Künstler beständig in den Grenzen der Natur und des Geschmacks; er braucht nicht Getös mit Getös zu vertreiben; er ist gewiß, physisch und moralisch verstanden zu werden; sein Ideal ist ihm genug; nur der ift groß in der Darstellungskunst, der ganz das ist, was er fein soll.

Nicht jebe Rolle ist hervorstechend, ber allgemeinen Anerkennung werth; und boch ist's keine undankbare Arbeit, burch Fleiß und Hineinlegen sich angenehm zu machen; ber Zuschauer findet schon, wenn er auch nicht laut zu erkennen giebt, und bas Kennzeichen bavon ist — Stille.

Ich muß noch zwei Arten bes Beifalls bemerken, Die ebenfalls nicht Folgen äfthetischer Darstellung find, Auf=munterung und perfönliche Achtung; so nütlich, so unentbehrlich erstere bem angehenden Schau-

fpieler ift, fo icablich ift lettere bem beliebten Schaufpieler. Jene ift ber fugefte Sporn gum Fleif, biefe ber erfte Beg zur Bernachläffigung. Der Schauspieler, ber in jeber guten Rolle bes Beifalls feines Bublitums gewiß ift, wird in biefer Ueberzeugung bas bereits an ibm anerkannte Gute nur hervorzurufen brauchen, um feinen Credit zu erhalten; babingegen ber Schaufpieler, bem bas Bublitum nur bann feinen Beifall. gollt, wenn es ihn feinen Werth in fich erneuern fieht, auf Mannigfaltigkeit und Eigenheit ber Charaftere benten muß. Es ift mehr Berbienft, in haffenswürdigen Rollen recht von ganger Seele gehaft, als in ebeln geschätt, in gutmuthigen geliebt zu werben. Abscheulich! und boch groß! find hier zwei fehr verwandte Rein Triumph ift größer, als ber, ben man erringt; feine Anerkennung fuger, ale bie vom Feinde. Ich fühle die tiefste Ehrerbietung gegen die versammelte Menge; aber ich verachte ben Künftler, ber burch friechenbe Demuth fich ben Beifall bes Bublifums zu erwerben fucht. Das Werk muß ben Meister ehren, nicht ber Meifter bas Wert. Der billige Bufchauer muß boch ben Rünstler ehren, wenn er schon ben Menfchen nicht fchaten mochte. Der hochfte Lobn bes Schauspielers ift nun unstreitig bie augen= blidliche Ueberzeugung, ganz bas gewirkt zu haben, was er wirken wollte; fie gefchehe auf welche Art fie wolle. Das frangösische Parterre hat eine sehr Iffland unt Dalberg. 32

schmeichelhafte Methobe, ben Schauspieler seines Einbrucks zu überzeugen; unarticulirte Ausrufungen, bie
ben höch sten Grab gegenwärtiger Empfin =
bung ausdrücken, sind die untrüglichen Kennzeichen
vollendeter Wirkung. Bei unserm Publikum würde ber
für vorlaut passiren, ber auf solche Art seine Empfin=
bungen ausdrücken wollte. Grabesstille in den
Augenblicken der allgemeinen Begeisterung,
und dann bei einem Erholungspunkt der
allgemeine, mit Ausrufungen begleitete
Beifall sind die Triumphlieder des glück=
lichen Künftlers.

Sechste bramaturgische Frage: "Giebt es "allgemeine sichere Regeln, wodurch be"ftimmt werden kann: wenn eigentlich ber "Schauspieler in seinen Reden Pausen machenmuß?"

# 1. Bon Rennfchüb.

Eine jede Paufe in einer leidenschaftlichen Rolle hängt nach meiner Meinung von dem augenblicklichen Gefühl des Schauspielers ab. Ift dieser im Geist seiner Rolle, fühlt er was er sagt, so wird er gewiß zur rechten Zeit und mit Wirtung Pause machen. Dahingegen ohne Gefühl gemachte, und also nur erzwungene Pausen, Langeweile und Gähnen verursachen werden. In räsonnirenden Rollen, auch in Rollen von Sentiments, läßt sich wohl eher etwas von anzubringenden Bausen sagen. Das Hauptaugenmerk des Schauspielers soll wohl bei dieser Gattung von Rollen auf die zu machen habende Reslexion gerichtet sein. Gine Bause vor einer solchen Reslexion — dann die Reslexion selbst, dann wieder eine Bause — und nun fährt der Schauspieler im Zweck dieser Reslexion sort; nämlich er mäßigt entweder eine Leidenschaft, oder er beseuert sie, indem er auf einmal wieder losbricht.

t

Nirgend ift die Art ber anzubringenden Baufen verschiedener, als in Monologen. Es giebt zweierlei Bat= tungen von Monologen. Gine, welche burch heftige Leidenschaften erregt wird, und eine, welche luftige, lebhafte Materie zum Grund hat. Der Monolog an sich ist der fühnste Abdruck der Natur. Nur bann benkt ber Menfc laut, ober bricht in ein Gelbstgefprach aus, wenn bie Leidenschaft bei ihm auf's Bochfte gestiegen ift. Sprache heftiger Leibenschaften muß an sich verstümmelt und abgebrochen fein. Gin Mensch, ber allein ift, bringt feine Gebanten nicht anders in Worten vor, als wenn er burch irgend eine ftarte Gemuthsbewegung bazu an= . getrieben wird; und bennoch thut er bies nur nach gewiffen Zwischenräumen, ober wie es auf ber Buhne genannt wird : - Baufen; bies ift bie erfte Battung.

Mit Monologen, welche nicht burch bergleichen Leisbenschaften erregt werden, sondern die über lustige ober

sonst interessante Dinge gehalten werben, ist es, glaube ich, ein ganz anderer Fall.

Diese müssen in einer zusammenhängenden Reihe von Gedanken fortgesetzt werden, und reflectirende Pausen würden darum nicht gut angebracht sein. Die Munterfeit des Subjects treibt hier den Menschen an, sich seine Gedanken selbst zu sagen und sich selbige auch gleich zu beantworten: daher kommt es denn, daß solche Monologe mehrentheils die Form eines Gesprächs zwischen zwei Personen haben, und die darin anzubringenden Pausen nach meiner Meinung so kurz als möglich gemacht werden müssen.

Dies sind meine Gedanken über die zur Beantworstung vorgelegte Frage:

"Giebt es allgemeine sichere Regeln, wodurch be= stimmt werben : kann wenn eigentlich der Schau= spieler in seinen Reben Pausen machen muß?"

# 2. Bon Iffland.

Im ersten Abschnitt, über die Grenzen von Kunft und Natur: habe ich einen Unterschied gemacht zwischen der Kunst zu reden, oder der Gabe zu reden. Ich habe nun Gelegenheit, darauf zurückzukommen. Ueber erstere sage ich nichts. Ich halte sie für nichts mehr, als den Gebrauch von höhe, Tiefe und Mitte, deren verständige Abwechselung wo möglich den Zuhörer wachend erhalten soll. Es ist also die Gabe zu reden

ober der geborne Redner, bessen Eigenschaften, wenn ich sie zu erklären versucht haben werde, bemnächst das Resultat zur Beantwortung dieser Frage in näheres Licht seben werden.

Alles, was ich vom Redner überhaupt sagen werde, bas gilt auch von den Abtheilungen der Redner, vom Kanzler, Schauspieler und Prediger — unter gewissen Sinschränkungen sogar von dem ernstlichen Gespräch im Zimmer. In der Hauptsache sind Alle Eins. Wo die Schauspieler aber dennoch von jenen merklich absweichen, das will ich anzuzeigen suchen.

Bei bem, was zum Redner äußerlich erfordert wird, halte ich mich nicht auf. Es ist fast Jedermann bekannt. Sei es nun auch, daß dieses Aeußere nicht geradezu einnehme, — nur beleidige es nicht durch Härte irgend einer Art.

Das Erste, worauf ber Redner bedacht sein muß — und immer nicht das Leichteste — ist: die Art des Auftretens. Ich habe hierüber genaue Ersahrung zu machen Gelegenheit gehabt. Mehrentheils bemerkte ich, daß selbst das Wort auftreten — den irrigen Begriff veranlaßt zu haben schien, zufolge deß Redner und Schauspieler oft in möglichster Gravität und Spannung auftreten. Man nennt das: im Geist der Rede oder Rolle auftreten, und verspricht große Wirkung davon. Wenn ich diese Wirkung für den ersten Augenblick auch nicht zu läugnen zugebe: daß besonders der Redner sich ganz

gut dabei fühlen mag, so ist doch gewiß, daß die Ersschlaffung, welche darauf folgt, groß ist; — je mehr man sich vorher fühlte, je minder nun.

Wer Borbereitung verräth, hemmt die Täuschung; gespannte Erwartung kann die nöthige Gradation mindern.

Ich wünsche, bag ber Rebner mit bem Gebanken fomme : "Ich will unter Guch treten ", nicht mit bem : "Sehet hin, oben ftehe ich! " - baß - ich glaube mich auf die Art beutlich zu machen, - baß, wenn er unter uns bafteht, auf bie ganze Figur bescheiben geschrieben ftehe: "Thue Recht und scheue Niemand!" - Ein Anderes ist es freilich mit dem Schauspieler, der in Darstellung gewiffer Charaftere von feiner gewöhnlich en Berson nichts mitbringen barf. Wohl, ber komme im Nur - (wenn bie Lage es Charafter auf die Bühne. nicht ausbrücklich anders erfordert) komme er fo, wie ber Menich, ben er barftellt, fommen würde, ehe er hanbelt. Auch hierin fei immer befcheibene Bewifibeit, nicht Zuversicht. Zuversicht beleidigt ben Zuschauer; und entspricht bieser Zuverficht nicht alles auf's Bolltommenfte - fo bat man fich auf eine Bobe gesetzt, worauf man nachber zappelt. Alles Bubehör bes Liebhaberfachs macht benen, welche biese Rollen spielen, die Zuverficht, sogar ben Anschein bavon, am schädlichsten. Die sogenannten Charafterrollen fonnen biefen Fehler etwas mehr unter ben Eigenheiten ber eben erforberlichen Manier verbergen.

Ich erinnere mich eines Falles, ber mich unterflützen wirb:

Herr Brodmann ist gewohnt, mit Ankundigung aufzutreten. An einem Orte, wo er der allgemeine Liebling war, habe ich gesehen, daß er in der ersten Vorstellung des Uthelstan als Egbert allgemein nußsiel; ohne gleichzwohl weniger zu thun, als er in Rollen der Art gewöhnlich that. — Ich bin gewiß, seine Aufnahme würde auch den Tag den allgemeinen Liebling bezeichnet haben, wenn nicht der Prunk seines Auftretens sein nachheriges laues Spiel zu sehr ins Licht gesetzt hätte.

Daß nun freilich ber Nimbus, womit Credit und Zeit ben Schauspieler umgeben, bergleichen Fehler in ihrer Wirkung mindert, beweiset indeß nichts gegen bie Richtigkeit bieses Sates.

Alle bie verschiedenen Eigenschaften, wodurch ber Rebner auf die Zuhörer wirkt, weiß ich nicht passender zu benennen, als mit den beiden hier fehr bedeutenden Worten: Deutlichkeit und Gefälligkeit.

Die Beschreibung eines angenehmen, natürlichen Rebners, vereinigt mit dem Gefühl von seiner Wirkung, können die Anlagen zu diesen Eigenschaften entwickeln; wo aber diese nicht sind, da würde eine Sammlung aller Fälle und Regeln den widerrechtlichen Redner nur auf die offene See hinaus treiben, wo er weder steuern noch sich helsen kann.

Der Blid, ber mit Eins fich, Boltsstimmung,

Schicklichkeit, Schönheit und Wirkung überfieht — ift nur bem geborenen Redner gegeben; er gebraucht ihn, ohne zu wollen. Er sieht so, weil er nicht anders sehen kann. Es versteht sich von selbst, daß der Schauspieler hier unendlich mehr Schwierigkeit vor sich hat, als der Redner.

Doch ist es Zeit zu sagen, was ich unter ber Deutlichkeit bes Redners verstehe. Nicht etwa nur die Sprachbeutlichkeit, sondern die Gabe, die logische Entstehung und Ordnung der Gedanken dem Zuhörer deutlich, gleichsam sichtbar zu machen. Ueber die Mittel dazu nachher.

Jetzt will ich untersuchen, inwiefern die verschiedenen. Interpunktionen bem Schauspieler Regeln sein können, ober nicht.

Die Deutlichkeit bes Sinnes dem Lefer zu sibergeben, ward die Interpunktion eingeführt. Man ist zu dem Ende über gewisse Zeichen allgemein einig geworden. In den letztern Zeiten aber haben einige große Männer sich eine Interpunktion auch für den Ausdruck des Gesiühls oder der Eigenheit gewählt, und da gebraucht, wo Geistesstärke, Eigenheit der Wendung, Reuheit des Dialoges und der Sprache die gewöhnliche Interpunktion der trocknen Moral und Amts-Bescheide nicht vertragen konnten. Seitdem sind von Joricks Reisen, die zu jeder Kalender-Geschichte, die Querbalken, Schlachtschwerter,

'halbe Reihen Striche, ganze Reihen Bünktchen, ja sogar die Knippel — in allen Megproducten erschienen.

Wer ist wohl mehr von dieser Buth, in Bunktchen angeredet zu werden, wo der Berstand sich nichts denken kann, in Strichen zur Uebergabe des Gefühls aufgeforbert zu werden, geplagt, als die Schauspieler? —

Denn bas ift ausgemacht, bag ber Dichter für jeben solchen Strich, womit er die Rolle belehnt hat, ein prächtiges Gemälbe bes Schmerzes, ober einen nervigten Ausbrud großer Leibenschaft in ber Darftellung erwartet. Wo ein Romma, ein Semikolon und Bunkt hingehört, bas ift berichtigt; aber mo giebt es Regeln für ben Bebrauch jener Mobe? Reine! - Jeber gebraucht fie nach feinem Befühl ober Aftergefühl. Unmöalich aber fonnen Schauspieler und Redner bas Opfer bieses Migbrauche merben! Es muß alfo ein bemährtes, anerkanntes Gefühl fein, welches eine Interpunktion für bas Gefühl angeben, und bei ber Uebergabe, in Leben übertragen, forbern tann. Gelbft bann aber fragt fich's noch, ob biefe Interpunktion für ben Schauspieler getroffen fei, ber biefe Rolle barzustellen hat, ob fie ihm, bas heißt: seiner Figur, Rörpertraft, Blutumlauf, Temperament und Erziehung, zufällig angemeffen fei?

Gefetzt nun, fie mare es nicht.

Ift nun der Schauspieler etwas minder, oder ist er nicht etwas mehr, wenn er nicht das gedruckte Blatt, sondern sein Blut interpunktiren läft? Darf irgend eine stimmwidrig gebaut sind, was kann man da von bem Schauspieler fordern?

Daß er als Comöbiant seine Schuldigkeit thue und fein deutlich sei? Allerdings! Nur fordere man dann nicht seine Wenschendarstellung in seinen Stücken. Sute Bolizei ist freilich bei dem allen vorausgesetzt, wie Athem zum Leben. Möchten immer unsere Parterres die Strenge der Franzosen haben, wenn sie dagegen auch ihre Sittlichsteit annehmen wollten.

Der Schönredkerei des Comödianten ift feine Unart hinderlich, aber die erhöhte Einbildungstraft des Menschendarstellers wird durch Ungezogenheit jeder Art gefältet, vertilgt.

So nähere ich nich immermehr ber Gewisheit, daß Redner und Schauspieler ohne dichterische Talente nicht groß sind. Rutung des Augenblicks in jeder Rücksicht ist mehr eine Schöpfung des Darstellers, als Wirtung der Sache. Soll der Zuhörer nicht blos eingeführten Schönlaut künstlicher Berioden empfangen, so muß der Künstler auf sein ganzes Wesen die Stimmung selbst übertragen, welche den Ton gebar. Ich habe alsdann von Schonung oder plötlicher Berührung des sinn lich en Gefühls der Zuhörer erstaunenswürdige Wirtung gesehen. Ich habe Redner gehört, die alle Gründe, Beweise oder Ueberredungen des Berstandes an den Berstand mit einer gewissen Leichtigkeit sagten, dann aber, in der Ueberzeugung, daß der Berstand allein sehr bald zu Spitssindigkeit übergehe

— von der Höhe heruntergingen und durch Berührung bes sinnlichen Gefühls — gleichsam die Wirkung ihrer Rede in der Zuhörer freiem Willen ließen, welche sie von dieser Bestechung von der Untersuchung zurückerusen hatten. Diese Berührung des sinnlichen Gefühls besteht hauptsächlich in einem seinen Gefühl alles Widrigen und Schönen und in der Kenntniß des Ausbrucks der Empfindlichkeit, der auf den mehrern Theil wirkt.

Nichts wirft schneller und schöner auf die Menge, als eine richtig durchgeführte und wahr wiedergegebene Grabation. Wenn der Redner bei einer wichtigen Begebenbeit von Ahnung dis zur Furcht, alle Möglichkeiten dem Berstande gegeben hat, so ist für die Spitze der Wirfung in der wohlgebildetsten Declamation nun nichts mehr übrig. Wenn er aber in einem nicht gespannten weichen Uebergange zur Furcht selbst übergeht, so darf endlich ohne Scheu seine Gestalt und seine Rede der Schreck selbst sein, dann wird der Fall gegenwärtig und die Wirfung ist unssehlbar. "Sie erschrecken mich!" sagt man gewöhnlich auf den Bühnen, und fährt zugleich zusammen. Warum geht der Schreck selbst nicht vorher, und das Wort nachber?

Der Schauspieler hat hier weiteres Feld als der Redener; weil er durch Nüance bis an Handlung gehen kann. Nur aber bis an Handlung: denn diese selbst ermattet die Rede; so wie in einer Gallerie die Busten den Gemälden Borwurf zu sein scheinen.

Die Berührung bes sinnlichen Gefühls würde aber fast wirtungslos sein, wenn nicht von Anfang an die Anzeige ber Entstehung und Ordnung ber Gedanken vorhergegangen ist.

Diese aber geschieht keineswegs burch ben Mechanismus von Stimmveränderung, oder bem gewöhnlichen harten Accent, sondern der Geschmack giebt die seine Farbenmischung an, wodurch Reichthum, Richtigkeit und Feinheit der Gedanken in ihr gehöriges Licht gesetzt werden; und die Gabe, wodurch die Figuren Bollständigkeit, Rundung und Schönheit erlangen, ist das Resultat vieler Kenntnisse, und die Folge genauer Berwandtschaft mit Allem, was in der Natur sich freuet oder leidet.

Die Haltung bes Gebankens, ober bas Bemühen, einen Gebanken befonbers für bie Aufmerksamkeit bes Zuhörers auszuzeichnen, erforbert auf keine Art Bichtigkeit, vielweniger bie höchste Wichtigkeit — eine Paufe.

Gebankenhaltung geschieht burch die Schattirungen, in Schleifung, Stärke ober Schwäche ber Wörter, durch die feine Anwendung von Weichheit ober Barte bei bem Gebrauch gewisser Buchstaben.

Es giebt Worte, welche an ihrer Stelle Schönheit find, beren Klang gleichwohl an andere Worte, Berhältniffe ober Dinge erinnert, welche bem sinnlichen Gefühl widrig sind; dies ist ber Fall, Geschmad zu beweisen ober zu verleugnen. Leffing läßt in Emilia Galotti die Gräfin Orsina sagen:

- "Während daß ich hier mit Ihnen einen elenden . Schnickschnack halte "
  - " Bo ich bas Bequide, bas Gefreische hörte"
  - "Berdammt über das Hofgeschmeiß! So viel Worte, so viel Ligen. "

Gewiß hat Leffing nicht gewollt, daß der Accent auf bie Worte: Schnickschnack, Geschmeiß, Gequicke gelegt werden sollte. — Sprachdeutlichkeit des Schauspielers versetht hier die Scene aus dem Borzimmer in die Caserne. Wenn diese Worte halb deutlich hingemurmelt werden, so bezeichnen sie das Auflachen der bittersten Berachtung, und erhalten dem Gegenstande, den wir achten sollen, keusche Lippen.

Eben so muß Claudia, da der Zorn des eblen Weisbes den Höfling amufirt, auf eine Art wuthen, die und zeigt, daß ihr häuslicher Zorn des Geiferns nicht gewohnt ist. Oder sie ekelt uns, und wir lachen endlich mit Marinelli.

Ueber biefen Bunkt ließe fich ein Commentar fchreisben, aber vergebens für bie, welchen biefe Dinge nicht gegen bie Nerven anstrebten.

Die Anzeige, wie ein Gebanke ben andern ansteckt, verhindert, daß die Zuhörer nicht einen unnatürlichen Sprung zu finden glauben. Sie geschieht durch gewisse Halte der Wohlredenheit, willkürlich unserm Bedürfniß und der Stimmung, aber angemessen dem Geist, worin die Darstellung oder der Bortrag geschieht. Das Schwin-

benlassen des letten Gebankens beweiset die Aufdämmerung eines nen entscheidenden Gedankens. Denn in der Nothwendigkeit dieser Dinge liegt ihre Wahrheit.

Diese Halte der Wohlrebenheit sind nur Stiefgeschwister der Pause, aber so vielseitig in Erforderniß und Aussührung, daß es unmöglich ist, sie nach Regeln zu bestimmen. Man hat hie und da versucht, nach Beispielen aus dem Leben genommen sich darüber Regeln zu machen; man pslegte alsdann sicher zu gehen, von großen Männern diese Beispiele herzunehmen. Allein auch dies ist unnützlich, sogar schädlich.

Denn das kann bei den uns vorkommenden Fällen nicht gebraucht werden, was etwa einem Manne anpaßt, der die ganze politische Maschine regiert, und selbst bei diesen Menschen, wie viele ihrer Halte sind oft nur Beförderung der Importanz! Wenn wir uns daher auf die Copie dieser Dinge einlassen, so werden wir einerlei, und nur zu oft wird der Mangel an Wahrheit dem Zuschauer deutlich machen, daß diese Manieren im Vorzimmer abzelauert worden sind. Das ist, was ich über die Zulängslichseit zu den Pausen meiner Interpunktion für den Schauspieler zu sagen hatte. Ich gehe nun zu dem Hausshalt in Verwendung des großen Nachdrucks über.

Für den großen, ernsthaften Ausbruck nehme ich folgende Abstufungen:

Merklich, bebeutend, wichtig, feierlich, fremd und abenteuerlich. In bem Uebergange von einer Stimmung

zur andern ist die Pause zwischen den höhern Graden Diefer Abstufung in ber Mitte.

Eine Paufe ift ein gangliches Stillfteben, Stoden. aller Dinge, welche zuvor Leben hatten; die Halte ber Wohlredenheit der Redner und Schauspieler aber find nur : Innehalten ber Sprache.

Eine ganz unerwartete Begebenheit ober Begegnung, überhaupt alle bie Ereignisse, welche eine Rette von Grundfätzen, Rathichlüffen, Soffnungen und Borfaten auf einmal unnüt machen, veranlaffen eine Abspannung ber Rorperfrafte, eine Betaubung bes Geelenvermogens - bies ift bie Baufe.

Die Erholung bavon geschieht nie, ohne daß alle Rrafte einen höhern Schwung nehmen. Die Gahrung amischen wiederauflebenden verstärften Rräften und ge= schärftem Seelenvermigen gebiert tie Raschheit ber Entfcluffe ober Sprunge, und giebt bem außern Menfchen Eigenheit in ber Ausführung.

Die Nothwendigkeit ber Handlung schafft also bie Paufe, und feine Regel. Es giebt aber Falle, wo bie eigene Schöpfung bes Schauspielers in ber Darftellung Paufen erforbern fann, bann find fie bas Werk rafchen Blutumlaufe, feiner Organisation und, mas aus beiben folgt, lebhafter Einbildungstraft, unmerklich geleitet von Runft und Bilbung und einem dunklen Gefühl bes rechten Augenblick, bes Jest, wie man es von einem Felbherrn Jeber Mangel bes Rünftlers tann bem Buforbert.

schauer eher verborgen werben, als ber jener nöthigen Reizbarkeit, um ber Darstellung einer Pause Wahrheit zu verschaffen. Gleichwohl führen die rhetorischen deutschen Schauspieler, beren Borstellungsart sich der französischen Manier nähert, leicht über diese Schwierigkeit hinaus. Ihre Theorie erhält kaltes Blut und hohes Alter; sie lehrt — inne zu halten, eine sch öne Bewegung zu machen, und in einem andern Ton wieder anzusangen. Ich seize auch den Fall, das Recept werde durch Augenschin= und Herwersen, durch Auf= und Riederkenchen der Brust verbessert, durch irgend eine krampfartige Beswegung verstärkt — dem fühlbaren Menschen sagt das nichts, der Kenner bemitleidet die mühsame Grimasse des Handwerkers.

Ich habe vorhin von der Kenntniß des rechten Augenblicks, des Jetzt, gefagt; dafür giebt es gar keine Theorie, und die Routine reicht bei Weitem nicht hin.

Es mag sein, daß eine Pause im gemeinen Leben einige — oder eine Minute dauert, allein auf der Bühne, wo Alles dem Zeitraum angemessen sein muß, worin die ganze Handlung geendigt ist, wo nichts mit diesem in Mißverhältniß stehen kann, ohne daß seine Gewebe der Täuschung zu zerreißen, dort habe ich zusolge anhaltender Beodachtung gesehen, daß sie nur äußerst selten länger als ein aushaltender Athemzug dauern darf.

Je erschütternber bie Ursachen ber Pausen sind, je mehr bie Seelenkräfte betäubt sind, um so größer ist bie

Ruhe der Maschine, ihre Bewegungen entstehen nur aus dem Mechanismus alltäglicher Handlungen, ohne Bezug auf die Sache. Der Contrast dieser äußern Bewegungen mit dem, was innerlich vorgeht, ist den Umstehenden schauerlich. Die Darstellung dieses Zustandes von einem Meister ist der Triumph des Menschendarstellers. Wie selten ist es aber, daß das Blut dahin treibt. Wie schwer, in diesem hohen Ausgebot der Phantasie doch eine gewisse Reinheit der Anordnung zu behalten, ohne die Kürze des Zeitraumes zu übergehen. Wie schwer ist es, denkender Mensch und genauer seiner Künstler zugleich zu bleiben. Wie nahe ist die Grenze der Bolltommenheit oder Plattheit, der Bewunderung oder des Auszischens!

— Es ist — wie ich neulich so äußerst treffend gelesen habe — der Gang des Nachtwandlers.

Die Kunst allein thut bei Erreichung des Zustandes — wohl nur wenig; unfehlbar aber muß der Schausspieler in einem aufgestellten Charafter die Dinge, Schwächen oder Berhältnisse vorher merklich gemacht haben, wovon der Zuschauer vermuthen kann, daß, wenn sie in einem gewissen Grade verletzt werden, nothwendig da wichtige Reden, Entschlüsse oder Handlungen veranlassen müssen. Die Zuschauer sehen alsdann, wenn nun der Hauptpunkt kommt, nicht den der anredet, oder verletzet, sondern den der leidet. Allgemeine Neugierde erregt Stille und auf allen Gesichtern steht —

Bas wird er machen?

Diese Stille, biese Aufforderung, diese Gesichter allein auf den gerichtet, der nun handeln soll, sind wahr= lich fähig, das Blut zu erhitzen, um eigne Täuschung zu vollenden; Baterliebe für den kommenden Theil der Ausführung, der höchste Ehrgeiz — entzünden endlich das kochende Blut. Das Auge emaillirt sich immer reiner und feuriger. — Dies Dies! ist der Augenblick, wo der Künstler — im Namen alles Abenteuerlichen! nicht deutlich werden wollen darf — wo ein Fingerzeig bis an's Gräßliche besiehlt — Arme und Schritte die Täuschung ausheben, die Stille in Käusspern verwandeln, den Zuschauer in unerfüllter Erwartung auf den Sitzen herumrutschen lassen.

Ich glaube, daß drei auf diese Art vereitelte Erwartungen dem Credit mehr schaden, als etliche schlecht gespielte Rollen.

So oft ich pflicht- und ehrenhalber ausführen mußte, wozu ich mich in dem Augenblick wohl ganz und gar nicht fühlte, fühlte ich mich nach der Borstellung ermatteter, als nach dem heftigsten wirklichen Berdruß. Doch fühlte ich den Trost, daß ich nie die Stirne hatte, ohne Borwurf meine guten Mitschauspieler während einer solchen Periode der Unfähigkeit anzusehen.

Für das, was ich Paufen nenne, giebt es also wohl allgemeine Regeln, denn es lassen sich Fälle angeben, wo die Handlung sie erfordert; aber keine sich ere Regel für die Ausführung, denn das Aeußere muß ein beutliches Bilb innerer Zerrüttung fein, und es ift Unsmöglichkeit, biesen Zuftand mit gewöhnlich laufendem Blut für ben Kenner mahr barzustellen.

Um meine Gebanken über die Paufen noch deutlicher zu machen, will ich, aus dem Leben genommen, einen Bauern-Zank beschreiben, wobei ich gegenwärtig war. Ich will die Paufe beschreiben, worin einer dieser Leute vom rechthaberischen Zank augenblicklich zur rasenden Wuth überging.

Dag die Scene in einer Dorfschenke spielte, ist mir lieb, weil diese Menschen, nicht in Erziehung verhüllt, jebe augenblickliche Empfindung auch augenblicklich aus-brücken.

Der Zank entstand um eine Kleinigkeit, war im Ansfang nur Bellen, Rechthaberei, Schikaniren mit wechsels seitigem Bemühen, das Gelächter der Versammlung zu erregen. Trot allem Fluchen, auf den Tisch schlagen und Lärmen diente alles Ueberschreienswollen nur zur Behauptung des letzten Wortes. Es erfolgte mancher Dalt und Einschnitt, um der Bestimmung, dem Urtheil der Anwesenden Zeit zu geben.

Nur ein unbebeutendes Wort war es, begleitet mit einer bebeutenden Miene des Gegners und zur tödtlichen Beleidigung vollendet, durch einen verdumpften, mit Saufen in sich zurückgetriebenen Ton, welcher das gellende Gelächter der Bersammlung nach sich zog und den Sieg entschieb.

Da tobte das Blut des Ueberwundenen, schlug in fürchterlichen Wellen zum Herzen, während von außen die ganze Maschine sich in Kraftlosigkeit und Phlegma aufzulösen schien; nur die Augen ahndeten Ungewitter— einige unarticulirte fremde Töne entschlüpften der tiesen Brusthöhle — bis endlich, einige Funken rückeherender Distinction die Gährung dieser Beste in Flammen ausbrechen ließen — und die Handlung blutig wurde. Dies war die Pause, worin der Uebergang vom Zank zur Wuth lag.

Gesetzt die Scene wäre auf der Bühne! wer will mit kaltem Blute diese fürchterliche Berlängerung der Gesichtszüge, diese lallende Zunge, dies Phlegma des Körpers, jene schrecklichen Töne, dies Ange, das halb Kohle, halb fürchterlicher Brand ist — die Bestimmung der Zeit — wo, wie? und wie lange? — wer will mit kaltem Blute dieses nachahmen?

Es giebt einige große Schauspieler, welche ihr ganzes. Ansehen dahin verwenden, um zu behaupten, man könne es, man musse es sogar. Sie scheinen zu glauben, ihre Größe erhalte den Zusat der Selbsiständigkeit, wenn sie die Lächerlichkeit begehen, von der Dankbarkeit gegen die Natur sich loszusagen. Dem sei wie ihm wolle, ich habe nie gefühlt, wenn diese Herren nichts fühlten, sie täuschten mich nie, wenn sie sich nicht vorher getäuscht hatten.

Sonderbar sind die Nedereien des Künftler-Humors. Bu Wien rif sich ein Schauspieler die Haare aus und schlug sich blutig und behauptete, die Ratur thue alles vieses; und Edhof — sein Schatten zurne nicht über biese Rachbarschaft — Edhof behauptete: die Kunst thue Alles, und wischte sich die Thräne aus dem Auge.

#### 3. Bon Bed.

Bas ift bie Baufe?

Pause ist ein plötzliches Stillestehen bes Tons — um in einen veränderten, langsamer, geschwinder, stärker ober schwächer, überzugehen; so wird es in der Ton- und Redekunst gebraucht. Theatralische Pause ist ein Innehalten der Sprachwertzeuge, um dem folzenden Ausdruck eine erhöhte Wirkung zu geben.

Die Arten, wie folche vorkommen, find :

- 1) Pausen, die die Uebergänge von einem Affect zum andern, oder von einer Aeußerung zur andern verursachen.
- 2) Die Ruhepunkte (Pausen), die der Schauspieler nöthig hat, um dem schon vorhandenen Affect durch Innehalten den höch sten Grad des Ausbrucks zu verschaffen.
  - 3) Die rhetorischen Paufen:
  - 1) a. Eine plögliche unerwartete Nachricht verursacht ein Stillestehen der Maschine, und geht in die Aeußerung des Affects über, den diese Nachricht erregte.

### Beifpiel.

Wenn heinrich Lernach bie Nachricht vonz Bankerott seines Baters hört, ist er einen Augenblid erschüttert, und erholt sich, um nun in Berzweiflung und Entschluß zum Selbstmord über= zugehen.

- 1) b. Eine augenblickliche Reflexion im unwillkurlichen Ausbruche macht, daß die Besinnungskraft die Zunge einholt, es entsteht der theatralischen Deutlichkeit zu Folge eine kleine Pause, und der Gedanke bekommt eine andere Ausbiegung.
  - "Benn hamlet von Guftav und Bernfield gefragt "wird, was der Geift mit ihm gesprochen, ift er "im Ausbruche des glühendsten Unwillens in Be-"griff sich zu verrathen.
- "Es ift in gang Dänemart tein Böfewicht "Im Augenblick befinnt er fich, daß es gefährlich, " sich bloß zu geben —
  - "ber nicht ein ausgemachter Schurke ist."
  - . " und ber Gebanke ist durch eine andere Wendung " verkleidet. "

Diese Gattung ber theatralischen Paufen ist bie gewöhnlichste; man findet sie in allen Arten von Rollen; sie ist bem geübten Schauspieler gewöhnlich, und ben an= gehenden faglich.

2) Die zweite Art, nämlich burch in und vor ben Reben gemachte Ruhepuntte (Paufen) ben Affect bis zum

höchsten Grad zu erhöhen, kommt meistens nur in großen Charafterrollen zum Borschein, und ist einer von den gefährlichsten Wettläufen zwischen Gefühl und Kopf; aber wenns glückt, die höchste Spige afthetischer Darstellung.

#### Beifpiele:

Hierher gehört bas große: "Nein!" bes Franz Moor — und Schröder's "Ich gab Euch Alles!" im König Lear.

Ich glaube, bag biefe beiben Beifpiele mich jebem, ber biefe Stellen tennt, volltommen beutlich machen werben.

Ich tomme nun

8) Bur britten Gattung: ben rhetorischen Baufen.

Dies ist das weitläufigste Capitel und erfordert, außer allen übrigen Erfordernissen zum großen Schauspieler, tiefe Kenntniß von der Allgewalt der Beredtsamkeit. Es geht vorzüglich ins Fach der Charaktere, edlen Bäter, räsonnirenden, erzählenden, persissirenden Rollen; und allen, was dahin einschlägt. Durch die zu diesem Capitel vor allem erforderliche Kenntniß von Harmonie und Rhythmus, mit Geschmad vereinigt, kann der Schauspieler durch eigene Ruhepunkte (Bausen) dem Gedausen eine andere Wendung geben, die den Sinn verseinert, ohne der Wahreheit des darzustellenden Charakters zu nahe zu treten; so kann zum Beweis: wilder Entschluß in edle Entschlossenheit, Zudringlichkeit in Freimüthig=keit verwandelt werden. hierin liegt der Probirstein

ächter Kunst bes Schanspielers; burch biese kann er geben und nehmen, mäßigen und heben; die Ideale des Dicheters nach ihren geheimsten Zügen erhöhen, veredeln, schwache Zeichnung in lebendes Gemälde verwandeln. Beispiele sind hier überflüssig; sie finden sich überall, und nirgends dem, dem das Genie seine Schätze versschloß.

Ich würde diese letztere Art der theatralischen Pausen von den beiden erstern dadurch unterscheiden können, wenn ich jene natürliche, diese Kunstpausen nännte; das heißt: Pausen, die aus der Natur der Sache herstommen; und Pausen, die in den Zweck des denkenden Künstlers einschlagen: wenn ich nicht fürchten müßte, vielleicht misverstanden zu werden, da in der Schauspielstunst Natur und Kunst ganz auf einen Fleck zusammenstreffen müssen, um die elektrische Wirkung hervorzubringen.

Soviel über die Arten ber theatralischen Baufen.

Ich will nun einige allgemeine Regeln ans zeigen, bie ber Schauspieler in Ansehung ber theatralischen Paufen zu beobachten hat.

Die Länge ber Bause ist nach ber Situation sehr verschieben. Die Bausen, die ber Dichter mit pantomimischer Beschäftigung zugleich vorschrieb, als z. B.
"die Pantomime der Elfride", "die Rolle bes
Baron Horwig (im Fähndrich)", "das Unterschreiben des Todesurtheils in den Mediceern"
muffen länger dauern als Ressexionen vom augenblick-

lichen Entschluß begleitet; beibe haben ganz das augenblickliche Gefühl zum Richtmaß, und nur dies läßt sich als Regel festseten, daß im erstern Fall, wo Beschäftigung des Körpers zugegen ist, die Pause mit den Iahren des Menschen berechnet werden muß; im zweiten Fall muß die Geschwindigkeit der Reslexion gleichsam mit dem Genie einen Flug nehmen, damit der Zuschauer nicht Zeit gewinnt, von der Spize der Ausmerksamkeit, auf die ihn der Schauspieler schraubte, von selbst zurückzusehren; denn nothwendig bringt eine solche gedehnte Bause entgegengesetzte Wirkung hervor; die zu hoch gespannte Saite springt, der Zuschauer wird kalt unwillig.

Dem Schauspieler, ber mit augenblicklichem Gefühl, Feuer und Geschmack spielt, wird diese Erinnerung überflüssig sein; angehenden Schauspielern aber, die sein beutlich zu spielen gewohnt sind, kann man die Schädlichkeit einer solchen unnatürlich verlängerten Pause nicht einleuchtend genug machen. Ich habe auch oft bei guten Schauspielern gesehen, daß Pausen am unrechten Ort gemacht, unnöthig verlängert wurden; ich glaube aber, daß solche ein Hülfsmittel waren, um mit Muße eine Periode vom Souffleur aufzuschnappen; Fehler des Gedächtnisses zu bemänteln, schlüpft mancher gern hinter den Mantel der überdachten Bause: das heißt Willensssehler auf Kosten des Kopfs zu entschuldigen. Ich erinnere mich sogar Bausen erlebt zu haben, die so lange

bauerten, baf bie, welche auf ber Scene zugegen maren, Beit hatten, fich einander zu beschuldigen und zu verthei= bigen, wer eigentlich zu sprechen hatte - aber bas maren nur Tagewerks-Schauspieler und keine Rünstler - von benen ift auch hier bie Rebe nicht. Die Baufe muß vom vollendetsten Bedankenspiel begleitet werben, benn wenn ich mir nichts bente, wie taun ich glauben, bag ber Buschauer fich etwas benten foll? Der Schauspieler muß hier aleichsam jum Dichter werben, in Gebanten alles zusetzen, mas an ber Stelle bes Gebankenstrichs hatte stehen muffen, so wird die Bause beredt und thut volle Wirkung; es ist zugleich ein unfehlbares Mittel, um bem folgenden Affect ben gehörigen Grab bes Ausbrucks zu geben; hieher gehört z. B. die oben angeführte Stelle aus Schröber's Lear; wenn bie Beigerung, die gleichsam bie Ratur emporenbe Barte ber Töchter bes Lear auf ben höchften Grab ge= stiegen ift, fo fagt ber alte Lear weiter nichte ale: "3ch gab Euch Alles!" Schröber machte vor biefer Rebe eine fleine Baufe. feine Beberben brudten Schmerz, ber an Wahnfinn grenzt, aus, es ichien, als ob er fagen wollte: D ihr undautbaren Töchter -(Baufe) Ich gab Euch Alles! - War's nur Gefühl, ober hohes Gefühl mit Kunst vereinigt? Der Ton, mit bem er bies fprach, die vom Geberbenspiel begleitete Baufe erreichten ben boch ften Grab ber Wirfung.

Wie wichtig, wie unentbehrlich bas Geberbenfviel bei großen Uebergangen ift, habe ich nie beutlicher gefeben, als im Fähndrich: ber Baron und bie Lenten thaten Beide bem Fähndrich Unrecht burch entehrenden Berbacht, Beibe wollen in bem Augenblick, mo fie von feiner Unschuld überzeugt werden, ihm nach ber Aeuferung ihres Gefühls ihre Reue an den Tag geben. Berr Beil als Baron zeigte bas vollenbetfte Gebankenfpiel, man las bie Reue seiner Seele auf seinem Gesichte, bas gange Befühl innerlichen frankenden Bormurfe, bem eblen jungen Mann Unrecht gethan zu haben. Der Ueber= gang mar rein, flar - und that große Wirfung. Wallenstein als Lenten konnte man gar nicht ansehen, mas fie bachte, oter fie mochte mohl gar nichts beuten, ihre Pantomime endigte fich falt und that feine Wirfung. Mein jedesmaliges Gefühl und bie Aufnahme bes Bufcauers burgt mir für bie Richtigfeit bes Beweises. Dies ift's ungefähr, mas ich über bie Paufen Gemeinnütziges zu fagen fand. 3ch habe mich bemüht, durch Deutlichfeit und Auseinanbersetzung jebem angehenden, mit Beruf ausgerüfteten Schaufpieler verständlich zu fein; ihm bas Warum, bie bobe Wirtungsfraft ber ichidlichen überbachten Paufe und die Schablichkeit bes ohne Seele, Blut und Ueberzeugung, blos nach Dichter-Borfchrift gemadten Saltes, fo viel in meinen Rraften ftanb, ein= leuchtend zu machen.

#### III.

# Bemerkungen über den Bestand der Mannheimer Bühne im September 1794.

Beschreibung bes Schauspielhauses.

Das Mannheimer Schauspielhaus hat 639 Schub im Umfange und zwei Bauptfagaben, eine auf die Strafe, und die andere auf ben Blat. Die erste Façabe, wo ber Eingang in ben Schauspielsaal felbft ift, besteht aus brei Hauptthuren, zwischen 8 Saulen von toscanischer Ordnung, auf welchen ein Altan ruht, ber über 40 Schuh In bas Parterre führen 4 Gingange. lana ist. Saal ift, wie gewöhnlich, rund gebaut und besteht aus 3 Reihen Logen, beren in allem 45 find. Das Bro= scenium ruht auf 4 Bfeilern von torinthischer Ordnung. Auf dem Bordertheil erblickt man das Bild des Sophokles. getragen von ber Zeit und bem Ruhme. Auf beiben Seiten find noch 3 fleinere Mebaillons mit antiten

Bierrathen und theatralischen Sinnbilbern. Die Decte stellt die Aurora vor, welche die Racht verjagt. bem Borhange fieht man ben Benius ber Bfalz, ber fich ben Rünften und Biffenschaften weiht; er tritt aus bem Tempel ber Musen, ber rechts fteht. Bang nahe babei ift ein Altar, ber von bem pfälzischen Löwen bewacht Thalia und Melpomene nahern fich: ber Benius ftredt mit freundlicher Miene bie eine Sand nach ihnen aus, indeft er die andere erhebt, um ben Schut Apollo's und Minerva's zu erbitten, die in ben Wolfen fichtbar find. In der Ferne erblickt man die Bereinigung bes Rheins und Neckars und einen Theil ber Gegend um Mannheim, mit ber Aussicht auf bas Schlof zu Beibelberg. Die zwei großen Treppen rechts und links bestehen aus 114 gehauenen, fteinernen Stufen; fie führen in alle Logen, in alle Gale und Zimmer bes vorbern Bebaubes, die für Gefellichaften und Concerte bestimmt find.

Die zweite Façade auf dem Blatz besteht in einem Flügel in der Mitte, der unmittelbar auf das Theater führt. Rechts ist noch ein kleinerer Flügel, dessen zwei Hauptthüren mit Pilastern von toscanischer Ordnung verziert sind. Die Anordnung des Gebäudes ist von Herrn Lorenz Quaglio, Theaterarchitect.

Der große Gesellschaftssaal ift ebenfalls von seiner Erfindung und unter seiner Aufsicht in antikem Geschmack gemalt. Das Gemälbe ber Decke stellt ben Triumph ber Benus vor, die in dem Olymp ben golbenen Apfel zeigt.

Man sieht auf diesem Gemälde 40 Figuren in verschiebenen Stellungen und Gruppen. Es ist gemalt von Herrn Leidersdorf, der schon durch mehrere Stücke dieser Art bekannt ist. Die Gemälde über den Thüren und die Basreliess an der Decke und den Wänden sind ebenfalls von ihm. Die Architectur und die Berzierungen sind von den Herren Joseph Quaglio und Pingetti. Der Altan vor diesem Saale ist mit zwei Statuen von Stein geziert. Sie sind von dem verstorbenen van der Branden.

Der andere Theil dieses Gebäudes, ber nach diesem gebaut worden ift, hat 260 Schuh im Umfange, bas Bange hat alfo 899 Schuh. Die Façabe nach ber Strafe ift ber ersteren gleich und besteht in 3 Saupteingängen mit 8 Säulen von toscanischer Ordnung, auf welchen ebenfalls ein 40 Schuh langer Altan ruht. Sier fteben wieber 2 Statuen, beren eine ben ernsthaften, die andere ben tomischen Tang vorstellt. Tritt man hinein, so befindet man fich in einem Borplate, ber in altem Beschmad mit jonischen Gaulen geziert ift. Rechts ift bie große Treppe von Stein, links die Wohnung bes Auffehers, und in ber Mitte ein 49 Schuh langer Bang, ber in mehrere Zimmer führt. Die große Treppe hat 58 Stufen und führt auf ben Borplat bes erften Stoches, ber ebenfalls 10 forinthische Säulen von Stein hat. Man fieht hier verschiedene Bachanale und Basreliefs, nufifalische Instrumente vorstellend, von Bozzi in Spps gearbeitet. Bon ba geht man burch einen antik verzierten Bang in ben

großen Saal. Dieser Saal ist 91 Schuh lang,  $56^{1}/_{2}$  Schuh breit und 2 Stockwerke hoch. Rund umber ist eine Gallerie von 24 jonischen Säulen und ebensoviel Bilastern. Die Herren Leidersborf, Rlotz, Pingetti und Julius Duaglio haben in diesem prächtigen Saale Beweise von ihren ausgezeichneten Talenten gegeben. Die große Treppe führt endlich in den zweiten Stock und auf die Gallerie des Saales, welche zur Bequemlichkeit der Zuschauer diente

Der gegenwärtige Bestand ber hiesigen Bühne mit Rücksicht auf das Rollenfach eines jeden Mitglieds.

1. Schaufpielerinnen und Sängerinnen.

Mad. Ackermann spielt Königinnen, erste ernsthafte und zärtliche Mütter, junge Weiber und Charakterrollen. Sie ist eine Schauspielerin, die mit Einsicht spielt und die den ungetheilten Beifall des Publikums gewiß erhalten wird, wenn sie den auf unserm Theater herrschenden Ton annimmt; dann wird sie dem Publikum nicht mehr fremd sein, es wird ihre Verdienste dankbar anerkennen.

Mab. Bed, erste Sängerin; sie ist im Besitz aller ersten Rollen bes Singspiels und bekannt als eine ber größten Sängerinnen Deutschlands.

Mae. Jagemann, junge Liebhaberinnen und 3ffiand und Dalberg. 34

Bäuerinnen im Schau- und Singspiele. Erst seit zwei Jahren ist diese junge Schauspielerin auf der Bühne und schon hat sie sich durch ihre ausgezeichneten Talente den Lautesten Beifall erworben. Ihre Stimme ist ein Silberton, ihr Bortrag geschmackoul und geistvoll. Sie ist eine Schülerin der Mad. Bed. Auch im Schauspiel macht sie große Fortschritte; sie spielt — die Rolle sei noch fo klein — mit Anstrengung und Einsicht.

Mle. Roch, Liebhaberinnen in Lust- und Trauersspiel. Diese werdende junge Künstlerin zeigt in jeder Rolle richtiges Gefühl, einsichtsvolles Studium und schöne Declamation. Ist ihr Talent einst ganz ausgebilsdet, so wird sie auf der Bühne einen entschiedenen Kang behaupten.

Mue. Marconi d. Aelt., Liebhaberinnen im Singspiel und kleinere Rollen im Schauspiel.

Mlle. Marconi b. Jüng., Untergeordnete Kammer= madchen und andere kleine muntere Rollen.

Mad. Müller, Raive muntere und Berkleiberollen, sowohl in der Oper, als im Schauspiel; auch spielt fie mehreren Opern die erste Rolle. Ihr Gesang ist schön, ihr Talent ausgezeichnet, und die Bühne ist stolz auf ihren Besitz.

Mab. Nicola, Erste komische Mütter, Bertraute und Charakterrollen im Lusispiel, Mütter, Kammermäbden und Bäuerinnen im Singspiel. Groß ist ihr Berbienft in Caricaturrollen ; fie leiftet in biefem Fache Alles, mas man erwarten kann.

Mad. Ritter, Erste Liebhaberinnen im Trauerspiele; fanfte und zärtliche Liebhaberinnen im Lustspiele. Diese Künftlerin zeichnet sich aus durch richtige Declamation, durch tiefe Empfindung und durch eine Wärme in ihren Darstellungen, die auf das Herz des Zuschauers wirkt.

Mile. Witthoeft, Erste junge Charakterrollen, naive Mädchen, Kammermädchen des höhern Lustspiels und Liebhaberinnen im Trauerspiele. Feinheit, Delicatesse, vortreffliche Declamation und Anstand machen die Darsstellungen dieser großen Künstlerin zu Meisterwerken.

#### 2. Schaufpieler unb Ganger.

herr Badhaus, Bediente und andere Rollen im Schauspiel. Dritter Bag im Singspiel.

herr Bed, Erste Liebhaber und helben, junge Chemanner und Charafterrollen. Dies ist ein benkender Schauspieler, er umfaßt jede wichtige Rolle ganz, und barum haben seine Darstellungen eine Deutlichkeit und Bahrheit, daß sie ihre Birkung nie verfehlen.

herr Demmer, Zweiter Bag im Singspiel, bann einige Rollen im Schaufpiele.

herr Epp, Erster Tenorist im Singspiel. Sein Gefang ift hinreifend fcon. Minber wichtig ift er im

Schauspiel. Er spielt nur wenig Rollen: Bediente, Bauern, Gerichtspersonen 2c.

herr Frank, Franzosen, Bebiente, Juben, Cheva= liers, Rebenrollen im Singspiel.

Herr Gern, Erster Bag in ber Oper, tomische Bäter im Schauspiel. Ein vortrefflicher Sänger, ber mit einer schönen Stimme auch noch geschmackvollen Bortrag vereint. Mehrere Rollen im Schauspiel spielt er ebenfalls mit allgemeinem Beifall.

Herr Iffland, Erste Bater im Lust- und Trauerspiel, Gelben, Caricatur-Rollen. Wer tennt in Deutschland biesen Runftler nicht?

herr Raifer, Nebenrollen in ber Oper sowohl, als auch im Schauspiel.

herr Rirchhoeffer, Greife, Wirthe, Invaliden, Rebenrollen im Sing- und Schauspiel.

Herr Koch, Könige, Helben von reiferem Alter, ernsthafte und komische Bater. Anstand, Bürde, schöne Declamation, Gefühl und Wahrheit beleben bas Spiel biefes Künftlers.

Herr Leonhard, Liebhaber, tomische Bediente, Caricaturrollen im Lust- und Singspiel; untergeordnete Rollen im ernsthaften Schauspiel. Er zeichnet sich im Komischen vorzüglich aus und ist ein Schauspieler, der jeder Bühne Ehre machen würde.

Berr Mehbren, Kleine Liebhaberrollen und Bebiente. Dieser junge Anfänger zeigt Talent. Durch unermüdeten Fleiß kann er einen Grad von Bollkommenheit erreichen, zu dem Manche nicht gelangen und sich doch für Künstler halten.

Herr Meyer, Zweite Liebhaber und junge, lebhafte Charakterrollen. Er hat viel Talent und ein angenehmes Organ; er spielt mit Lebhaftigkeit und Anstand und gesfällt allgemein.

herr Miller, Zweite Bäterrollen, Tyrannen, Bertraute. Er spielt seine Rollen mit Einsicht, mit durchsbachter Anseinandersetzung der einzelnen Züge; er declamirt richtig und beobachtet genau den erforderlichen Ansftand.

herr Richter, Bebiente, Bauern und andere Rollen biefer Art im Schaufpiel.

Herr Walter, Erste und zweite Liebhaber im Singsspiele, Liebhaber und andere junge Rollen im Schauspiel. Dieser junge Mann ist wichtig für jede Bühne, sowohl durch seinen schönen Gesang und seine musikalischen Kenntsnisse, als auch durch sein Schauspieltalent. Er spielt mit Einsicht und Natürlickseit.

Das Orchefter besteht aus 26 jungen Künstlern, wovon die meisten durch mahres Talent sich auszeichnen. herr Concertmeister Fraenzl hat die Hauptbirection ber Over.

#### IV.

## Berschiedenes.

1. Die Theatergefetze ber Mannheimer Rationalbühne (1780).

Um die Absicht eines guten Schauspiels, die Zufriedenheit des Publikums, ja den Endzweck der bramatischen Kunst selbst mehr zu vervollkommnen, so hat Kurf. Theater-Intendance für gut befunden, nach dem löblichen Beispiel verschiedener anderer wohl eingerichteter deutscher Theater Gesetz zu entwerfen, die zum Bohl und zum Zweckmäßigen dieser Absicht abzielen, und wonach sich ein jedes Witglied der hiesigen Kurfürstlichen Schaubühne in Zutunft zu richten hat. Es sind folgende:

1) Das monatliche Repertorium wird einem jeden Mitglied vorgezeigt, und hat es keine gegründeten Einwendungen dagegen, die sogleich bei der Direction schriftlich angebracht werden muffen, so soll nichts die Aufführung der für den Monat festgesetzten Stücke aushalten können,

- als Krantheit, welche aber jedesmal durch Attestat des medici bescheinigt werden muß, bei Strafe des Abzugs des vierten Theils der wöchentlichen Gage.
- 2) Ift jedes Mitglied verbunden, bei den Leses oder sonstigen Theaterproben auf die von dem Director Sepler bestimmte Stunde präcis zu erscheinen; wer eine Biertelsstunde zu spät kommt, leidet den Abzug des sechsten Theils seiner wöchentlichen Gage.
- 3) Ber sie gar verfäumt ober später kommt, bem wird zur Strafe ber vierte Theil seiner Bochengage abgezogen.
- 4) Bei jeder Generalprobe sowohl, als auch bei Proben schon aufgeführter Stude soll ein jeder ohne Rolle probiren und seine Rolle wohl wissen, bei Strafe des Abzugs des vierten Theils seiner Wochengage.
- 5) Bei jeder Generalprobe eines neuen Stücks soll jeder seine Rolle in ihrem Charakter und wenigstens so spielen, daß man die Skizze von dem zu spielenden Charakter deutlich einsieht, um allenfalls das Fehlerhafte berichtigen zu können. Im widrigen Fall zahlt der Fehlende den sechsten Theil seiner Wochengage.
- 6) Bei allen Proben soll Niemand auf ber Scene sein als diejenigen, die wirklich zu spielen haben, jeder ist verbunden, genau auf seine Scene, da er kommen soll, Acht zu haben; fehlt er bei einer Generalprobe, so zahlt er ben zehnten Theil, und fehlt er während einer wirklichen Borstellung, so zahlt er ben achten Theil seiner Wochengage.
  - 7) Rein Mitglied barf sich beigeben laffen, auf bem

Theater ober in ber Garberobe mit Jemand, ber zum Theater gehört, Streit anzufangen, ober Jemand mit Worten ober Thaten zu mighandeln. Wer dagegen fehlt, zahlt ben sechsten Theil ber Wochengage.

- 8) Die einmal zu einem Stlick festgesetzten Kleiber muffen durchaus bleiben und durfen ohne die größte Roth und des Director Sepler's Borwissen nicht verändert werden, bei Strafe des zehnten Theils der Wochengage.
- 9) Domestiken bürfen nur auf dem Theater sein, im Falle ihre Herrschaft wegen Umkleidung sie nöthig hat, dieses gilt auch von den Friseurs. Im übrigen Fall soll ihnen auf der kleinen Gallerie des Theaters Plats angewiesen werden, damit sie auf alle Fälle bei der Hand sind. Wer dagegen sehlt, oder einen Fremden mit sich aufs Theater oder Garderobe bringt, zahlt den achten Theil der Wochengage.
- 10) Kinder werden durchaus nicht auf dem Theater geduldet, wer eins mitbringt, zahlt 3 Gulden.
- 11) Wer forgloser ober gar boshafter Weise bie angehabten Kleiber verwahrlost, in Fett ober allerhand Unrath wirft, ober wohl gar Schminke ober bie Schuhe baran abwischt, zahlt nicht nur ben Schaben, sondern es wird ihm der zwölfte Theil der Wochengage enthalten.
- 12) Wer eine von Directionswegen ihm zugetheilte und von Intendancewegen bestätigte Rolle ausschlägt, selbe gar unter einem eiteln Borwand wieder zurückschidt,

und fie zu fpielen fich weigert, entrichtet zur Strafe ben vierten Theil seiner Bochengage.

- 13) Wer sich aber bei Lese= ober sonstigen Proben außer= oder innerhalb bem Theater gegen die Besehle, Ermahnungen, Anordnungen und Weisungen des Tit. Director Sehler vergeht, sich in Worten oder Handlungen gegen ihn ungebührlich beträgt, dem wird zur Strafe die Hälfte seiner Wochengage entzogen.
- 14) Wer in seiner Rolle Aenderungen oder Zufätze zum Nachtheil des Stückes macht, unsittliche Theaterspiele andringt, Possen macht, bezahlt den achten Theil seiner wöchentlichen Gage.
- 15) Auf die bewiesene unsittliche Aufführung steht Aufhebung des Contracts.
- 16) Riemand barf über 24 Stunden, ohne es anzuzeigen, aus ber Stadt sein, wenn er auch um diese Zeit frei ware, bei Strafe bes vierten Theils seiner Wochengage.
- 17) Die eingehenden Strafgelder werden von dem Director dem Caffier gemeldet und abgezogen.
- 18) Um die Strafen zu bestimmen, wird eines jeben Jahrgehalt nach Proportion auf die Woche berechnet werben.
- 19) Alle diese Strafgelber werden in eine dazu besteinmte Büchse geworfen, und find zur Austheilung unter reisende bedürftige Schauspieler bestimmt.

Damit fein Mitglied bie Direction über Barteilichkeit

beschnibigen könne, so wird Tit. Director Sepler bahin angewiesen, in besondern zweifelhaften Fällen und Borfallenheiten, und die nicht oben bestimmt sind, einen Ausschuß von 4 Mitgliedern der Gesellschaft zusammen zu berufen, von dessen Entscheidung die zweifelhafte Sache abhängen soll.

Ein Jeber ber Gefellschaft wird wechselweis nach Umftanden und ermessenbem Gutbefinden der Direction zu biesem Ausschuß, aber blos in zweifelhaften Fällen, berufen.

Im Fall sich ber Ausschuß über bie zu entscheibenben Fragen nicht vereinigen tann, halt sich die Theaterintenbance die Entscheibung vor.

Ein jebes Mitglieb tann bei wichtigen Borfallenheiten ober bei folden Angelegenheiten, die das Beste des Ganzen mit angehen und in obigen Theatergesetzen nicht bestimmt sind, einen Ausschuß verschiedener Mitglieder verlangen, denen der Auftrag zur Prüfung und Entscheidung vorgelegt wird.

Rurfürstliche Theaterintenbance behält sich jedoch bie jebesmalige Bestätigung solcher Entschlüsse bevor.

Mannheim im September 1780.

Anrfürstliche Theater-Intendance.

### 2. Der Sepler=Toscani'iche Streit (1781).

Am 3. Februar 1781 tam es auf ber Theaterprobe zwischen bem Director Sehler und ber Schauspielerin

Toscani zu Streit und in Folge bessen zu Thätlichkeiten, welche den Director Sepler veranlaßten, Rlage gegen die Toscani und den Schauspieler Boet, der für sie Partei ergriffen hatte, bei der Intendance anzustellen. Die Intendance beauftragte sofort den Hofrath Reichard vom kurfürfil. Gerichtshof, die Angelegenheit juristisch genau zu untersuchen, die Zeugen zu vernehmen und dann sein Gutachten abzugeben.

Zuerst wurde Sepler vorgeladen, welcher den Borsgang, durch ben er sich beleidigt glaubte, auf folgende Art ergählte:

Bor einigen Stunden wäre auf dem Theater die Probe des morgen aufgeführt werden sollenden Stückes gewesen; num sei verboten, daß ein Schauspieler, der in der Scene nicht zu spielen habe, während der Probe sich auf dem Theater besinde. Demungeachtet habe sich Mad. Toscani allda besunden; er habe sie darauf freundschaftlich ersucht, sich von da weg zu begeben, sie ihm aber in einem beleidigenden Ton erwidert: "es wären noch mehrere auf dem Theater und sie wüßte von selbst, was sie zu thun habe." Er habe ihr darauf geantwortet: daß niemand anders da wäre, als die, so zu dieser Scene gehörten; sie hingegen habe ihm darauf eine noch weit beleidigendere Antwort, als die vorhergegangene gewesen, ertheilt, wodurch dem Ansehen des Theatervorstandes zu nahe getreten und er

in der hipe zu einem Scheltworte gereizt worden sei \*), worauf sie ihn ebenfalls gescholten habe. Er sei dadurch natürlicher Weise bewogen worden, statt des Fußes den Arm zu bewegen; ehe er aber solchen in die Thätigkeit setzen konnte, hätte herr Boet ihn mit einem "Dich soll ja das Donnerwetter holen" um den Leib gefaßt und mit einer solchen Gewalt auf die Erde geworsen, daß er wirklich am Arme beschädigt sei. Er bäte deshalb um gehörige Genugthuung.

Die Untersuchung nahm nun ihren Fortgang; als Zeugen wurden Frau Wallenstein und die Schauspieler Herter, Beck, Beil, Meher und Poeschel, später auch noch der Theaterdiener Fleischer und der Zimmermann Mann vernommen, und daraus ergab sich denn, daß allerdings die Toscani zuerst etwas ironisch und maliciös geantwortet, daß aber Sehler sich in unverantwortlicher Weise habe hinreißen lassen und daß Boek nur, um die Frau vor Nishandlungen zu schützen, thätlich dazwischen getreten sei, keineswegs in der Absicht, angrissweise gegen Sehler zu versahren.

Nach geschlossener Untersuchung gab ber genannte turpfälzische Rath Reichard auf Berlangen ber Intenbance ein ausführliches Rechtsgutachten ab, welches ganzlich zu Ungunften Sepler's aussiel. Es heißt barin u. A.:

<sup>\*)</sup> Das Bort ift fo obsconer Art, bag wir es nicht wieber: geben tonnen.

"Der Beleidiger ift ein Mann, ein Borftand einer gangen Gefellschaft, bei ber ein übles Beispiel bie unangenehmften Folgen hat. Die Beleidigte ein Beib, beren Geschlecht feiner Schwachheit wegen von ben Befeten burchgängig vor bem mannlichen begünstigt ift. Die Babe bes Schweigens soll ihm ohnehin nicht verlieben fein. "-, Den Gefeten ift es zwar gleichgültig, ob Schauspieler im Staate existiren ober nicht. Rachbem aber einmal nach bem Befehle bes burchlauch= tigften Befetgebere hierin ein Anderes verordnet, fo muffen auch alle Wege, benfelben im Bellzug zu erhalten, forgfältigst eingeschlagen werben. beutsche Schauspieler murbe also je bas Mannheimer, feiner guten Berfaffung und anderer rühmlicher Borzüge wegen überall belobte Theater betreten wollen, wenn einem Director eine thatliche Bandhabung an einer Actrice ungestraft nachgesehen murbe?"

Nach weitläufiger Auseinandersetzung kommt der Referent dahin, das Urtheil folgendermaßen zu fassen:

"Auf Klage, Einrebe, eibliche Zeugenaussagen und barauf gepflogenes rechtliches Berfahren wird hiermit zu Recht erkannt, daß die im September v. I. von Theatersintendance wegen im Druck ergangenen, von dahiesiger Schauspielergesellschaft selbst als ein unverbrüchliches Theatergrundgesetz angenommenen und seither also bestanbenen Theaterregeln in Ansehung des Directors so gut als jeden Mitgliedes für verbindlich und anwendbar an-

zusehen, Rläger baber nach bem klaren Laute bes mit Aufhebung bes Contracts eine bewiesene unfittliche Aufführung ahnbenden f. 15 wegen ber an beklagter Actrice unterm 3. hs. in bem turfürstlichen Schauspielhaufe por ber versammelten Besellschaft und andern geringern Theaterbedienten öffentlich in ber Probe bes Studes: "Sie läßt fich berab um zu siegen" ausgeübten, anfänglich zum Theil von ihm felbst eingestandenen, in seiner Schlughandlung aber biefes Eingeständniß zu wiberrufen gefuchten, burch bie Beugenaussagen bingegen volltommen erwiesenen Realunbilde zu verbescheiden und in beren Gemägheit die Theaterdirection für erlebigt ju betrachten, feine angestellte Genugthnungeflage für unstatthaft zu erfennen, im Gegentheil pro satisfactione ber Beklagten nach vorgängig unter beiben Theilen bewandten Umftanden gemäß aufgehebenen Berbalinjurien, 24 Stunden lang auf bahiefiges Rheinthor zu feten, Die Beflagte gleichwohl wegen übertretener SS. 6 und 13 ber Theatergesete in die letterem einverleibte größere Strafe ale wirklich verfallen zu erklären fei. "

Was Sepler's Klage gegen Boet betreffe, so solle diefem der Reinigungseid darüber zugeschoben werden, daß er nicht in der Absicht zu beleidigen, sondern nur um Frau Toscani zu schützen, thätlich gegen Sehler geworben sei.

Bon herrn von Dalberg's Hand geschrieben finden sich bei den Acten folgende:

Gebanten zur Entscheidung ber Sepler'fchen Rlag-

- "Das sträfliche Bergehen bes Director Sepler ift von ber Art, baß, wenn baffelbe ohne bie schärffte Ahnbung wollte belaffen werben :
- 1) in Zukunft kein auswärtiger Schauspieler bas hiesige Theater jemals mehr betreten würde;
- 2) es würden im Publitum neue entfetiche Gahrungen baraus entstehen und der Erfolg würde die Aufsagung des Militär- und Civilabonnements sein, wie schon wirklich es ben Anschein hat;
- 3) es würden badurch neue und vielleicht weit üblere Folgen und Streitigkeiten bei ber Truppe entstehen;
- 4) Sepler würde felbst feine Gewalt unter ber Truppe mehr ausüben können;
- 5) und ber Zerfall bes Theaters würde gewiß in Kurzem baraus entstehen.

Ich bin also nach bestem Gewissen und Pflicht überzeugt, daß zur herstellung der Theaterruhe, zu Befriedigung des Publikums, zu Rettung der Shre des hiesigen kurfürstlichen Theaters und zu Auslöschung eines dem kurfürstlichen Schauspielhause selbst zugefügten großen Schimpses nichts Anderes übrig sei, als nach des Commissars unparteisschem Gutachten den Sehler seines Contracts nebst seiner Stelle verlustig zu erklären; andei Wad. Toscani eine hinlängliche Privatsatissaction zu geben, wenigstens scheint mir ein kurzer Hausarrest eine geringe

Satisfaction filr einen Schlag. Ein Director, welcher sich nach seiner eigenen Aussage berechtigt glaubt, sich gegen einen subalternen Schauspieler statt bes Fußes ber Hand zu bedienen, kann unmöglich als Director auf hiesigem kurfürstlichen Theater von der ganzen Truppe angesehen werden; wenigstens ist es mir zuwider, Intenbant eines solchen Mannes zu bleiben, der blos nach Leidenschaften und nicht nach den Gesetzen zu strasen sich berechtigt glaubt. Doch wäre in Rücksicht seiner Brivatumstände, und da ihm das hiesige Theater Berbindlichteiten schuldig ist, auf Beibehaltung einer Bension aus der Theatercasse, oder einer Bension von Ihro Kursurst. Durchlaucht selbst Rücksicht zu nehmen, wozu ich Alles beitragen werde."

Bon Seiten ber Intendance wurde alsbann amtlich erkannt:

2

"Die von Seyler bekleidete Theaterdirection sei für erledigt zu erachten, die seinerseits angestellte Genug-thunngsklage für unstatthaft zu erkennen, er im Gegentheil zur Genugthunng der Beklagten mit einem stägigen Hausarrest zu belegen, Beklagte aber wegen übertretener §§. 6 u. 13 der Theatergesetze in die letzterem auf den Zuwiderhandlungsfall einverleidte Geldstrafe des Berlustes der halben Bochengage als verfallen zu erklären."

•

Die Sache mit Boek hatte keine weiteren Folgen, da Sehler selbst bie Klage gegen ihn zurucknahm.

## 3. Der Rennschüb=Wallenstein'sche Streit.

Dienstags b. 7. September 1784 auf angebrachte Rlage ber Mad. Wallenstein, wegen Hintansetzung bei Austheilung bes neuen Lustspiels: "Die Art eine Bebienung zu erhalten", veranstaltete ber erste Ausschuß
eine Bersammlung bes größern Ausschusses, wobei gegenwärtig waren bie Herren:

Rennschüb, Boet, Iffland, Beil, Bed, Kirchhoeffer. Dab. Wallenstein brachte munblich klagend vor:

"Daß in bem ausgetheilten Stüdt: "Die Art eine Bebienung zu erhalten" bie Frau Breiteneck ihre Rolle nicht fei, sonbern bie Baronin ihren Fähigkeiten ansgemessen wäre."

Man suchte einstimmig ber Mab. Wallenstein zu bebeuten: daß sie die ganze Sache aus einem falschen Gesichtspunkte betrachtete; daß sie nichts weniger als hintangesetzt worden wäre, daß die ihr zugetheilte Rolle gänzlich ihrem Fache und ihren Fähigkeiten angemessen sei. Man vermahnte sie zu gleicher Zeit zu der zur Erhaltung des Ganzen so nöthigen Ruhe und Einigkeit. Da aber alle Vorstellungen fruchtlos waren, so entließ man sie und jedes Glied des versammelten Ausschusses äußerte seine Meinung schriftlich, wie folgt:

Ich habe das Stück gelesen, ich weiß, daß Mad-Wallenstein nicht hintangesetzt worden ift, daß, wenn sie über Mangel an Rollen klagt, dieses dem Mangel komischer Stücke schuld zu geben ist. Die Besetzung durch Mad. Rennschüb halte ich für nothwendig. Die Folge bestimmt dieses noch näher. Die der Mad. Ballenstein zugetheilte Rolle ist eine komische Rolle, ihren Fähigkeiten angemessen. Sie kann so wenig als wir alle der Alternative sich weigern.

A. 28. Iffland.

Da es ber Fall ist, bag Mad. Rennschilb in verschiebenen schon besetzten guten Stüden komische Rollen zu spielen geneigt sein wird, ist es billig, daß eine ber Art Rollen vorausgehe, um ihre Fähigkeiten auf die Probe zu setzen; und die Beschwerde wegen Hintansetzung von Mad. Wallenstein sindet nicht statt.

David Beil.

Das Stück sollte so gut als möglich besetzt werden; die Baronin ist eine Rolle von Stand und Würde, und gehört zum Fach der Mad. Rennschüb, da diese aus Bebürsniß der Bühne in das hochkomische Charaktersach übergehen wird. Die Frau Breiteneck ist eine Frau vom Bürgerstande, komische Rolle, und den bischer gespielten der Frau Wallenstein völlig angemessen. Monopolium für erste dankbarste Rollen hat kein Glied der hiesigen Bühne. Dieser Versassung hat die Bühne ihre bischerige Gleichheit und Ruhe zu verdanken; aber

aus folchen contractswidrigen Weigerungen, wie diese der Mad. Wallenstein, würde in der Folge unsehlbar der Ruin des Theaters entstehen.

### Beinrich Bed.

Wenn bier auch nur Burbe und Unftand in Betracht kamen, fo murbe eben barum icon Mad. Rennichub (nach Berhältniß bes jetigen Berfonals) bie Baronin fpielen müffen. Eine Frau, die am Sof taglich erscheint, Mad. Wallenstein nicht geschaffen, wovon ist für icon Beisviele vorhanden. Wohl aber eine affectirte Affessorsfrau, bie gern Ton führen möchte, aber es nicht anzufangen weiß. Soch - und niedrig komische Rollen find bei mir zwei verschiedene Charaftere. Auch felbst wenn Dab. Rennschüb bie Rolle nicht spielte, würde fie boch nie Mab. Wallenftein zufommen. Schon genug, daß bie Baronin Dame vom ersten Range ift; Diefes entscheibet. Das Romische, mas Die Baronin bat, muß als Dame vorgetragen werben und biefes ift nicht Jebermanns Sache. Die Beschwerben ber Mad. Wallenftein können bier feine Statt finden, und allerdinge ift fie nach Berhältniß bes Theaters sowohl, als ihrer Charaftere, die fie fpielen fann, verbunden, fie ju übernehmen.

F

Boet.

Der erste Ausschuß schiedte hierauf die abgefaßten Urtheile des größeren Ausschusses copialiter an Mad. Ballenstein nebst nachstehendem Billet:

"Mabame! Aus beifommender Abschrift des Ausfoufprotocolle werben Gie bie verschiedenen Meinun= gen der Mitglieder unfere Ausschuffes, Ihre Rlage betreffend, ju erseben belieben. Richt Einer billigt Ihre Forberung. Wie fehr wünschte ich , daß bies einen Zweifel an ber Billigfeit berfelben bei Ihnen erweden möchte! Nach allem biefem mache ich Ihnen ben Bor= schlag: ba biefes Luftspiel ohne einen merklichen Schaben fürs Banze nicht liegen bleiben fann (benn in feche Bochen würde alsbann tein neues Stud auf unfere Bühne gekommen fein), fo fpielen Sie die Rolle ber Breitened zum Bortheil bes Ganzen. Ihre Rlage gegen unbillige Austheilung tann nachher bei bober Intendance noch immer stattfinden, ohne bag Sie sich burche Spielen ber Rolle etwas vergeben haben. 3ch ersuche um Ihre schriftliche Rudantwort, indem ich meine weitern Magregeln banach nehmen muß, und bin 2c.

Ihre Antwort belieben Sie sogleich an Fleischer zu geben.

#### Rennichub. "

Nach Zusendung dieses Billets an Mad. Wallenstein erfuhr der erste Ausschuß, daß dieselbe wegen Abwesen- heit des Intendanten den Schuß des dirigirenden Winissters Frhrn. v. Oberndorff gegen die angebliche üble Beschandlung des Ausschuffes angerufen habe. Es hielt dersielbe daher für nöthig, besonders da er dis 7 Uhr vers

gebens auf eine Antwort von Mad. Wallenstein gewartet hatte, folgenden schriftlichen Bericht an des herrn Ministers Ercellenz, diese Sache betreffend, einzureichen:

"Unterthäniger Bericht.

í

١

1

Das Luftspiel "bie Art eine Bebienung zu erhalten" ift ausgetheilt worden, und Mad. Wallenstein hat barin biejenige Rolle erhalten, welche man ihr am angemeffensten glaubt.

Sie weigert sich, selbige zu spielen, unter bem Borwand, daß eine andere in diesem Stud befindliche Rolle ihr zukäme.

In Abwesenheit Sr. Excellenz des Frhrn. von Dalberg habe ich den sämmtlichen Mitgliedern des Theaterausschusses diese Streitsache zur Entscheidung vorgelegt. Alle sind, saut der Beilage, barüber einig, daß die der Ballenstein zugetheilte Rolle (in Rücksicht auf unser dermaliges weibliches Bersonal) richtig besetzt sei.

Alle gütliche Vermahnungen bes ersten und zweiten Ausschusses an Mad. Wallenstein zur Annahme ber ihr zugetheilten Rolle zu bewegen sind fruchtlos gewesen. Sie beharrt barauf, diese Rolle nicht spielen zu wollen. Ich habe also diese Sache zur weitern Entscheidung an den Herrn Baron von Dalberg eingesandt.

Es kann inzwischen bieses neue Stück nicht liegen bleiben, ohne ber Casse Schaben zuzusügen, und bie Unzufriedenheit des Publikums aufs Ganze zu ziehen, welches durch diese Weigerung der Mad. Wallenstein eine merkliche Zeit ohne ein neues Stück bleiben würbe. Es ergeht baher mein Bitten an eine hohe Oberintenbance ber hiefigen furf. National-Bühne bahin:

Daß hochdieselbe geruhen möge, ber Mad. Wallenstein zu besehlen, diese Rolle vor der Hand und bis zu ausgemachter Sache zum Besten des Ganzen zu spielen,
unbeschadet ihrer fernern Klage bei hoher Intendance,
wenn sie glaubt, sich mit Recht über Unbilligkeiten von
Seiten des Ausschusses beklagen zu können.

Mannheim, 7. September 1784.

Rennfchüb. "

4

Der Minister ließ hierauf bem ersten Ausschuß burch ben Cassaverwalter, herrn Sartori, Folgendes bekannt machen:

Der erste Ausschuß habe ber Mad. Wallenstein anzubeuten: daß in Abwesenheit S. E. des Herrn Intendanten sie sich völlig dem Ausspruch des Ausschusses zu unterwerfen habe; und daher diese Rolle (unbeschadet ihrer etwaigen Klage gegen Unbilligkeit) zum Vortheil des Ganzen spielen solle.

Dieser Befehl bes herrn Ministers wurde der Mad. Wallenstein durch den ersten Ausschuß in nachfolgendem Billet nebst Zuschickung der Rolle bekannt gemacht.

"Mab. Wallenstein! Des herrn Ministers Frhrn. von Oberndorff Erc. lassen Ihnen besehlen, sich dem Ausspruch der Ausschuss-Versammlung zu unterwerfen und die Rolle der Breiteneck zu spielen. Ihre Klage bei  hoher Intendance über vermeintliche Ungerechtigkeit von Seiten des Ausschuffes bleibt Ihnen unbenommen, sobald Herr von Dalberg zurück sein wird; nur soll das Ganze nicht leiden.

Diesem oben erwähnten ausbrücklichen Befehl zu Folge erhalten Sie beikommend die Rolle, und das Stück bleibt auf den 19. dieses angesetzt. Ich din Ihr ergebenster Rennschüb.

Mannheim ben 8. September 1784."

Mab. Wallenstein nahm bie Rolle zwar an, bas Billet aber schickte sie uneröffnet burch ben Theaterbiener Fleischer mit bem Bebeuten zurück:

Daß sie ben Entschluß gefaßt hätte, kein Billet mehr anzunehmen, daß der Ausschuß aber ihre Antwort auf das ihr zugeschickte Gutachten besselben noch heute er= halten würde.

Der erste Ausschuß erwartet durch Verfügung hoher Intendance wegen dieses unschiestlichen und ordnungs-widrigen Versahrens der Mad. Wallenstein die hinreischenbste Genugthuung; da er ansonst bei Gestattung eines solchen Betragens gewärtig sein muß, daß alle Verfügungen, die er in Abwesenheit des Herrn Intendanten zum Fortgang und zum Vortheil des Ganzen zu treffen genöthigt ist, fruchtlos bleiben würden.

Endlich und zwar erst gegen 2 Uhr Nachmittags überschickte Mab. Wallenstein folgende Gegenäußerung an den ersten Ausschuß mit der Ueberschrift:

"An die Herren Ausschüffe ber hiesigen beutschen Schauspieler Gesellschaft.

Daß keiner von den Herren, die im Ausschuß sind, meine Forderung billigen würde, wußte ich und sah ich leider voraus und bedauerte es. Doch erwartete ich keine so empfindliche Antwort, die mich um den Rest meiner guten natürlichen Laune vollends bringen mußte. — Ich bin gekränkt, beseidigt, hintangesetzt, wo ich hinsehe. So wahr Gott! ich wollte gern noch spielen — nicht nur um das Ganze zu erhalten, sondern um des vortressschen, guten Publikums willen, weil es immer am meisten darunter leiden muß, aber ich kann nicht mehr. Ich sasse jetzt auss Aeußerste ankommen und wenn ich mein Leben darüber verlieren sollte.

Wenn Mad. Rennschüb in das Fach willens war überzugehen, so war es Pflicht mir zu sagen, wie ich meinen Contract machen sollte; so wäre ich fortgegangen. Anstatt bessen fagte man mir: "es versteht sich ja von selbst, daß Sie alle erste tomische Rollen bekommen müssen, weil keine andere da ist. " Run schleicht sich Mad. Rennschüb in mein Fach und ich bin gut genug, das zu spielen, was sie nicht will.

Seit einem Jahre ist kein Stild gegeben, wo ich mur eine mittelmäßige Rolle barin hatte und nun einmal ein Stück ausgetheilt wird, wo ich eine gute Rolle barin habe, nimmt man mir sie weg. So weit ich es in

bem niedrigkomischen Fach gebracht habe, ebenso weit würde ichs auch im hochkomischen Fach bringen, wenn man mich (sowie Mad. Rennschüb) nach und nach in das Fach einspielen ließ. herr Bed mißsiel anfangs hier; man entzog ihm deshalb feine Rollen nicht und durch sein unermüdetes Bestreben ward er der Liebling des Bublikums.

Man gebe mir auch meine komischen Kollen, zu denen ich geschaffen bin, man kränke mich nicht bei jeder Gelegenheit — man lasse mir nur halb Gerechtigkeit widerfahren — man habe keine Parteilichkeit, und ich werde es in Kurzem in meinen Fächern so weit bringen, als es nur immer eine Schanspielerin bringen kann. Doch nicht mehr davon — ob ich schon noch Verschiedenes zu beantworten hätte, es bleibt aber jetzt noch bei mir, die der Herr von Dalberg zurücksommt. Ich will nicht die Veranlassung sein, das Vergnügen, was er jetzt ruhig genießen kann, zu stören. Vis dahin will ich spielen, so gut ich nur immer kann.

Mannheim ben 8. September 1784.

Wallenftein.

#### Nachschrift.

Nochmals verbitte ich mir alle schriftlichen Sen = tenzen; Sie setzen mich sonst in die Berlegenheit, sie alle unaufgebrochen zurückzuschicken. Jeden Befehl Sr. Erc. des herrn Ministers verehre ich: deshalb nehme ich die Rolle mit Bergnügen zurück."

Entscheibung turfürstlicher Intenbance.

a) Befcheib an Mab. Wallenftein.

Da bei ber hiefigen Gesellschaft fein Mitglied bes furf. Nationaltheaters ein ausschließliches Recht auf irgend ein Rollenfach hat, sondern dasselbe verbunden ift, alle und jebe Rolle, fo feinen Fähigkeiten angemeffen, zu übernehmen, fo ift jene von Dab. Wallenstein gegen bie Rolle ber Frau Breitenect im Luftspiel : " Die Art eine Bebienung zu erhalten", gemachte Einwendung ungegründet und unbillig, die Art aber, mit welcher sich Mad. Wallenstein bei diefer Gelegenheit gegen die Theaterregie insbefondere, und gegen ben sämmtlichen Ausschuß überhaupt betragen hat, ist gesetwidrig, äußerst beleidigend und strafbar; bie Burudfendung eines unerbrochen gelaffenen Billets an ben Regisseur, die ungeziemenbe Meußerung ber Dab. Wallenstein in ihrem Antwortschreiben an ben Ausschuf, worin fie fich von biefer Seite alle schriftlichen Sentengen. verbietet, auch felbe alle unaufgebrochen zurückzuschicken brobt, gebort allerbinge unter jenes ungesittete Betragen, worauf nach ben allgemein angenommenen Theatergefeten Aufhebung bes Contracts fteht.

In Hoffnung aber, Mad. Wallenstein werbe unverzäuglich an ben Regisseur und an den Ausschuß eine schriftliche abbittlich verfaßte, befriedigende Erklärung thun, will man es für diesmal bei nachfolgendem Bescheid belassen:

Daß Mab. Ballenstein, nach gethaner schriftlichen

abbittlichen Erklärung, die Strafe bes §. 13 ber Theatergefete zu zahlen schulbig sein folle. \*)

b) Bescheid an den Theater-Regisseur und den Theaterausschuff.

Kurfürstliche Theaterintendance billigt nicht nur, sondern bestätigt hiermit das gesetmäßige Versahren der Theaterregie gegen Mad. Wallenstein. Zugleich wird der vom versammelten Ausschuß gedachter Schauspielerin gegebene ordnungsmäßige Vescheid vollkommen gutgeheisen; nur sindet kurf. Theaterintendance, gelegentlich herrn Boek's Bescheid, zu erinnern für nöthig:

Daß zu Bermeibung aller Arten von Beleibigungen, woraus Animosität unter ben Mitgliebern entstehen könnten, die Entscheibungen bes Ausschusses in Streitssachen von allen anzüglichen Ausbrücken und beleibisgenden Wendungen entsernt sein muffen.

Rurfürstliche Theaterintenbance.

<sup>\*)</sup> Frau Ballenstein weigerte sich, bie Abbitte zu leiften, und wurde beghalb ihres Contracts entlassen. Sie ging nach hamsburg.

Drud von Dtto Wigand in Leipzig.

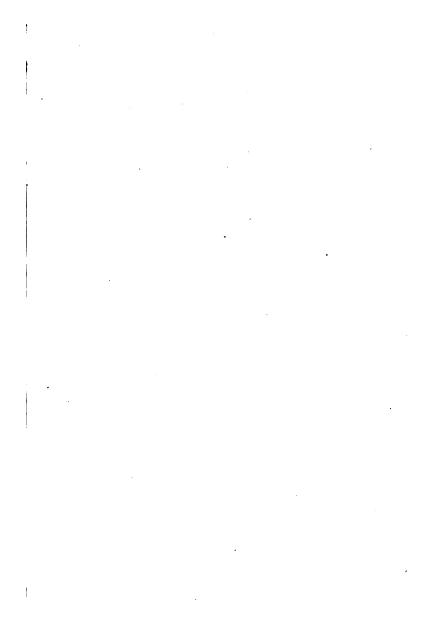

•

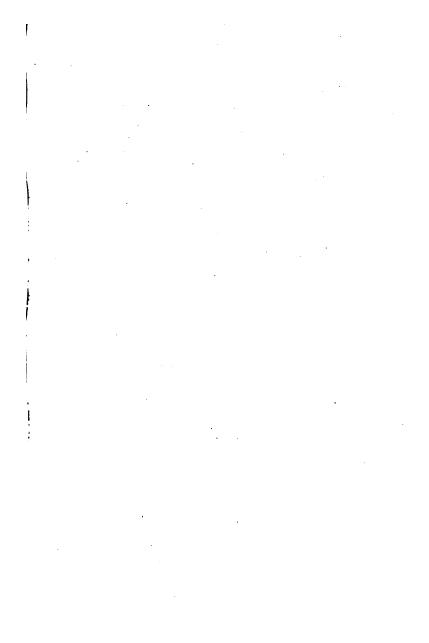

.

į

Cf,-

3